AS 142 A499



# ANZEIGER

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

XXXIX. JAHRGANG 1902.

Nº I-XXVII.

WIEN, 1902.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN

BUCHHANDLER DER KAIS, AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.



# ANZEIGER

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

XXXIX. JAHRGANG 1902.

Nº I-XXVII.

WIEN, 1902.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN

BUCHHANDLER DER KAIS, AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

AS 147, 70.00 To.00

# INHALT.

# A.

- Académie des inscriptions et belles-lettres in Paris: Uebersendung des Werkes 'Inscriptiones Graecae ad res romanas pertinentes, auctoritate et impensis Academiae inscriptionum et litterarum humaniorum collectae et editae. Tom. I, Fasc. 1, Paris 1901. Nr. II, S. 6.
- "Adler", K. k. heraldische Gesellschaft in Wien: "Jahrbuch" derselben. XII. Band, Wien 1902. Nr. XI, S. 88.
- Admont, Benedictinerstift. Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XXV, S. 161.
- Akademie der Wissenschaften in Amsterdam, königliche: Einladung zur Betheiligung an einem "Certamen poeticum ex legato Hoeufftiano" für das Jahr 1903. Nr. XII, S. 91.
  - in Berlin, königl. preuss.: Plan der interakademischen Herausgabe eines Handschriftenkataloges der antiken Aerzte und Vorschläge zur Erzielung einer gleichförmigen Anlage der Vorarbeiten. Nr. II, S. 5.
  - in Berlin: Zuschrift betreffs der Herausgabe eines Kataloges der Handschriften der antiken Aerzte durch die internationale Association. Nr. XXVII, S. 183.
  - in München, königl. bayrische: Mittheilung über einen Antrag der Herren Prof. Dr. Ernst Kuhn und Dr. Lucian Scherman auf Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie für die diesjährige Cartellversammlung. Nr. IX, 8. 53.
- Amsterdam, königl. Akademie der Wissenschaften: Einladung zur Betheiligung an einem "Certamen poeticum ex legato Hoeufftiano" für das Jahr 1903. Nr. XII, S. 91.
- Anonymus: Versiegeltes Schreiben zur Wahrung der Priorität ,Religionswissenschaftliches, Chiffre: "Janus-Jao." Nr. V, S. 15.
- Archäologisches Institut in Berlin, kais deutsches: Uebersendung der von demselben herausgegebenen "Antiken Denkmäler, Band I, Heft 4 (1889—1901), Berlin 1901. Nr. X, S. 79.
- Association, internationale, der Akademien: Ueber die von derselban beschlossene internationale Handschriftenverleihung, s. dort.
  - Zuschrift der königl, sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig, bezüglich einer Besprechung der Vorgeschichte der — bei dem diesjährigen Cartelltage in Göttingen, Nr. IX, S. 53.
  - Bericht: Zur Vorgeschichte des deutschen Cartells und der internationalen Association von Wilhelm His, im Anftrage der königl, säch-

- sischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig zusammengestellt. Nr. XIX, S. 133.
- Association, internationale, der Akademien: Zuschrift der Royal Society in London, worin als Termin für die nächste Zusammenkunft des Ausschusses der internationalen Association Pfingsten 1903 in Vorschlag gebracht wird. Nr. XXVI, S. 179.
  - Geschäftsordnung der Commission zur Ueberwachung der von den Akademien zu Wien, Leipzig und München beantragten Herausgabe einer Realencyklopädie des Islam. Nr. XXVII, S. 183.
  - Zuschrift der Berliner Akademie betreffs des Planes der Herausgabe eines Kataloges der Handschriften der antiken Aerzte. Nr. XXVII, S. 183.
- Anfrecht, Th.: Catalogus catalogorum Band III, herausgegeben von den drei gelehrten Gesellschaften und Akademien in Göttingen, Leipzig und Wien. Dankschreiben des Buchhändlers Otto Harrassowitz in Leipzig für Subventionierung dieses Werkes. Nr. IX, S. 54.

### В.

- Balkan-Commission: Vorlage eines Reiseberichtes des Herrn Prof. Dr. Paul Kretschmer über eine im Auftrage dieser Commission unternommene linguistische Studienreise nach der Insel Lesbos. Nr. V, S. 18.
  - Bericht über die bisherige Thätigkeit der linguistischen Abtheilung dieser Commission und die letzten Reisen des Prof. Miletič aus Sofia. Nr. XXII, S. 152.
- Barth, J.: Vorlage der Pflichtexemplare des mit Subvention der Classe gedruckten Werkes "Der Dîwân des 'Umeir ibn Schujeim al-Quţâmî, herausgegeben und erläutert. Leiden 1902.' Nr. IV, S. 11.
- Bedingungen für die internationale Verleihung von Handschriften, Archivalien etc. (Beilage zum Rundschreiben des Präsidiums der Classe vom 15. Jänner 1902.) Nr. V, S. 17.
- Beer, Dr. Adolf, Ministerialrath, w. M.: Mittheilung von seinem am 7. Mai 1902 erfolgten Ableben. Nr. XI, S. 87.
  - Dankschreiben der Schwestern, Frl. Katharina und Lina Beer, für die Theilnahme der kais. Akademie. Nr. XIV, S. 99.
- Beilage zum Anzeiger: H. Bericht der Phonogramm-Archivs-Commission über den Stand der Arbeiten, erstattet vom Obmanne derselben. Nr. XX, Beilage.
- Beneden, Dr. Eduard van, Professor an der Universität in Lüttich, c. M. Zuschrift des Curatoriums betreffend die Allerhüchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied der mathem-naturw. Classe im Auslande. Nr. XIX, S. 131.
- Benndorf, Dr. Otto, Hofrath und Director des k. k. österr. archäolog. Institutes in Wien, w. M.: Vorlage eines Berichtes des Herrn Dr. Rudolf Heberdey, Sccretärs des archäolog. Institutes in Smyrna, über die Ausgrabungen in Ephesus in den Jahren 1900—1901. Nr. VII, S. 37.
- Bendzikiewics, Sebastian, Zeitungscorrespondent in Krakau: Vorlage der Abhandlung: "War unsere Dynastie in den Octobertagen 1848 gefährdet?

- Ein Beitrag zur Geschichte der Wiener Revolution' für das "Archiv'. Nr. XXVII, S. 184.
- Berlin, königl. preussische Akademie der Wissenschaften: Plan der interakademischen Herausgabe eines Handschriftenkataloges der antiken Aerzte und Vorschläge zur Erzielung einer gleichförmigen Anlage der Vorarbeiten. Nr. II, S. 5.
  - Zuschrift betreffs des Planes der Herausgabe eines Kataloges der Handschriften der antiken Aerzte durch die internationale Association. Nr. XXVII, S. 183.
  - kaiserlich deutsches Archäologisches Institut: Uebersendung der von demselben herausgegebenen "Antiken Denkmäler, Band II, Heft 4 (1899 bis 1901), Berlin 1901. Nr. X, S. 79.
  - Monumenta Germaniae Historica: Jahresbericht der Centraldirection derselben und Mittheilung über den Fortgang der Arbeiten. Nr. XIII, S. 93.
  - Savigny-Stiftung in —, Curatorium derselben: Zuschrift über die Höhe der der kais. Akademie für das Jahr 1902 zur Verfügung gestellten Zinsenrate. Nr. VI, S. 34.
- Bittner, Dr. Julius, Conceptsaspirant am k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien: Vorlage der Abhandlung: "Die Geschichte der directen Staatssteuern im Erzstifte Salzburg bis zur Aufhebung der Landschaft unter Wolf Dietrich. I. Theil: Die ordentlichen Steuern." Nr. XXV, S. 162.
- Bloomfield, Maurice und Richard Garbe: "The Kashmirian Atharvaveda (School of the Pâippalâdas). Reproduced by chromophotography from the Manuscript in the University Library at Tübingen. Edited under the auspices of the John Hopkins University in Baltimore and of the Royal Eberhard Karls-University in Tübingen. Part I: Plates 1—180. Part II: Plates 181—362. Part III: Plates 363—544. Baltimore 1901. Sr. VII, S. 36.
- Blume, P. Clemens, in Wien: Vorlage der Abhandlung "Wolstan von Winchester und Vital von Saint-Evroult, Dichter der drei Lobgesänge auf die heiligen Athelwold, Birin und Swithun". Nr. XVI, S. 106.
- Blumhardt, J. F.: ,Catalogue of the Library of the India office. Vol. II, Part III. Hindi, Panjabi, Pushtu, and Sindhi books. London 1902. Nr. XX, S. 136.
- Bobteheff, Stefan, S: "Sbornik na blgarskytie juridičecki običai čast I (Mittheilungen der bulgarischen juridischen Gesellschaft. Theil I), Sofia 1902. Nr. XXVI, S. 180.
- Böhm von Bawerk, Dr. Eugen Ritter, Excellenz, Finanzminister, w. M.: vom Vorsitzenden als neugewähltes Mitglied begrüsst. Nr. XIX, S. 129.
  - Zuschrift des Curatoriums, betreffend seine Allerhöchste Ernennung zum w. M. Nr. XIX, S. 130.
- Böhmen, Se. Excellenz der Herr Statthalter von —: Uebersendung des Werkes: "Studienstiftungen im Königreiche Böhmen. IX. Band (1875 bis 1879). Prag 1901. Nr.V. S. 15.
  - Uebersendung des X. Bandes (1880—1884), Prag 1902, desselben Werkes. Nr. XXVI, S. 180.

- Bonardi, M., Präsident des Ateneo di Brescia: Einladung zur Centenarfeier dieses Institutes. Nr. XIX, S. 133.
- Borchardt, Dr. Ludwig und Prof. Dr. Kurt Sethe: "Ein Bruchstück altägyptischer Annalen von Dr. Heinrich Schäfer. Mit Beiträgen von — —. Berlin 1902. Nr. XX, S. 136.
- Boterno, Vincenzo Albanese di: "Discorso sul Divorzio. Modica 1902.' Nr. XIV, S. 100.
- Bowditch, Charles P.: ,Notes on the Report of Teobert Maler in Memoirs of the Peabody Museum, Vol. II, No. 1 (Privately printed). Cambridge 1902. Nr. II, S. 6.
- Brandstetter, Dr. Renward: ,Tagalen und Madagassen. Eine sprachvergleichende Darstellung als Orientierung für Ethnographen und Sprachforscher. Luzern 1902. Nr. XIV, S. 100.
- Braunau in Böhmen, Benedictinerstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
- Brescia, Ateneo di Brescia: Einladung des Präsidenten M. Bonardi zur Centenarfeier dieses Institutes. Nr. XIX, S. 133.
- Brixen, fürstbischöfliches Seminar und Archiv: Ablehnung des Beitritts zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XIX, S. 133 und XX, S. 140.
- Brünn, Deutscher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens: Dankschreiben des Vorstandes des Vereines für die Ueberlassung des 'Archivs für österr. Geschichte'. Nr. VIII, S. 51.
  - Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
  - Mährisches Landesarchiv: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
  - Verein "Musejní spolek": Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
- Brüssel, Ministère de l'intérieur et de l'instruction publique: ,Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique par J. van den Gheyn. Tom. 1: Écriture sainte en Liturgie.' Brüssel 1901. Nr. II, S. 6.
- Budapest, Gnide des étudiants, offert par le comité d'organisation aux membres du III. Congrès international des étudiants. 1902. Nr. XVIII, S. 126.
  - Ungarisches Nationalmuseum: Einladung der Direction zur Feier des 100 j\u00e4hrigen Bestandes desselben. Nr. XXIII, S. 157.
  - Delegation der w. M. Hofräthe Gomperz und Karabacek zu dieser Feier, Nr. XXIII, S. 157.
- Büdinger, Dr. Max, Hofrath und Professor an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Mittheilung von seinem am 22. Februar 1902 erfolgten Ableben. Nr. VII, S. 35.
  - Dankschreiben von dessen Witwe, Frau Mathilde Büdinger, für die ihr seitens der kais. Akademie bewiesene Theilnahme. Nr. VII, S. 35

C.

- Carnet bibliographique édité par la chronique de France.' 1901. Nr. VII, S. 36.
- Cartell, interakademisches: Zuschrift der königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, betreffend ihre Wahl zum nächstjährigen Vor-

- orte des Cartells, und Ausuchen um Uebermittlung eventueller Anträge. Nr. II, S. 6.
- Cartell, interakademisches: Verständigung der königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen von dem Antrage der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe auf Herausgabe einer chemischen Krystallographie durch das Cartell. Nr. III, S. 9.
  - Zuschrift der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig bezüglich ihres für den diesjährigen Cartelltag in Göttingen vorgeschlagenen Antrages auf Berathung über Beibehaltung oder Abschaffung der Wanderacten des Cartells und im Anschlusse daran eine Besprechung über die Vorgeschichte des Cartells und der internationalen Association. Nr. IX, S. 53.
  - Mittheilung der königlich bayrischen Akademie der Wissenschaften in München über einen Antrag der Herren Prof. Dr. Ernst Kuhn und Dr. Lucian Scherman auf Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie für die diesjährige Cartellversammlung. Nr. IX, S. 53.
  - Bericht "Zur Vorgeschichte des deutschen Cartells und der internationalen Association der Akademien", von Wilhelm His im Auftrage der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig zusammengestellt. Nr. XIX, S. 133.
- Cavazutti, Dr. E. M.: "Projet d'organisation du Mouvement scientifique universel en Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien. Buenos-Ayres 1902." Nr. XX, S. 136.
- Chajes Dr. H. P. in Wien und Prof. Dr. Johann Kirste in Graz, c. M.: Vorlage der Abhandlung: "Ueber die jüdischen Grabinschriften aus Aden" zur Aufnahme in die akademischen Schriften. Nr. IX., S. 58.
- Chrudim, Museum für Ostböhmen: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
  - "Českoslovanské Letopisy musejní (Vèstník museí a archeologú českoslovanských)", Band I, Heft 2. Nr. XXIV, S. 160.
- Cohausen, A. und L. Jacobi: "Das Römercastell Saalburg. 6. Aufl. Homburg 1902." Nr. XXII, S. 149.
- Cohn, Salo, Privatier in Wien: Mittheilung von einer Spende als Beitrag zur Herausgabe der wissenschaftlichen Resultate der Expedition Musil-Mielich nach Nordarabien. Nr. IV, S. 11.
- Commission für die Durchforschung der Balkanhalbinsel, s. Balkau-Commission.
  - zur Heransgabe eines Thesaurus lingnae latinae. Vorlage des
     3. Fasc. des I. Bandes. Leipzig 1901. Nr. I, S. 1.
  - Vorlage des 4. Fasc. des I. und des 3. Fasc. des II. Bandes. Leipzig 1902. Nr. XVII, S. 119.
  - Vorlage des 5. Fasc. des I. Bandes. Leipzig 1902. Nr. XXII, S. 149.
  - Bericht über die diesjährige Münchener Conferenz am 17. und 18. October. Nr. XXV, S. 177.
  - zur Herausgabe kritisch berichtigter Texte der lateinischen Kirchenväter, s. Kirchenväter-Commission.

- Commission zur Erforschung des römischen Limes in Oesterreich, s. Limescommission.
- Como, Società Archeologica Comense: "Rivista Archeologica della Provincia a antica diocesi di Como, Fasc. 46°. Settembre 1902. Como 1902. Nr. XXIV, S. 160.
- "Concordia", Journalisten- und Schriftstellerverein in Wien: Zuschrift betreffend die Designierung des Hofrathes Dr. Friedrich Uhl als Vertreter in das Grillparzer-Preisgericht für das Triennium 1902—1904. Nr. IV, S. 12.
- Congress, internationaler, für die Geschichtswissenschaften in Venedig am 10. April 1902, s. dort.
- Congress, XIII. Orientalisten- in Hamburg, s. dort.
- Contault, Mongin: "La description de plusieurs forteresses et seigneuries de Charles le Téméraire en Alsace et dans la Haute-Vallée du Rhin-Paris 1902. Nr. XIII, S. 93.
- Corpus scriptorum ecclesia sticorum latinorum': Vorlage des XXXXII.

  Bandes, enthaltend: "Sancti Aureli Augustini (Sect. VIII., Pars II) de
  perfectione iustitiae hominis, de gestis Pelagii, de gratia Christi et de
  peccato originali libri duo, de nuptiis et concupiscentia ad Valerium
  comitem libri duo ex recensione Caroli F. Vrba et Josephi Zycha.'
  Wien 1902. Nr. IV., S. 11.
  - Vorlage des Manuscripts zum III. Bande durch Prof. Dr. Alois Goldbacher in Wien, enthaltend die Ausgabe des Briefwechsels des Kirchenvaters Aurelius Augustinus. Nr. VII, S. 37.
  - Vorlage des XXXII. Bandes, enthaltend: ,S. Ambrosii opera pars 4, Expositio evangelii secundum Lucan ex recensione Caroli Schenkl.<sup>c</sup> Wien 1902. Nr. X, S. 80.
  - Vorlage des XXXVI. Bandes, enthaltend: ,Sancti Aureli Augustini opera (Sect. I, pars 2), Retractionum libri duo ex recensione Pii Knöll.<sup>6</sup> Wien 1902. Nr. X, S. 80.
- Combertin, Pierre de: "La chronique de France, publiée sous la direction de ".  $2^{\pm me}$  année, 1901.º Nr. VII, S. 36.
- Couturat, L.: "Die internationale Sprache." (Abgedruckt aus Ostwald's Annalen der Naturphilosophie. Band I.) Nr. XIII, S. 93.
- Curator der kais. Akademie der Wissenschaften, Seine k. und k. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Rainer: Dankschreiben an die Generaldirection des Oesterreichischen Lloyd in Triest. Nr. XXIII, S. 157.
- Curatorium der kais. Akademie der Wissenschaften: Zuschrift betreffend die Allerhöchste Genehmigung, beziehungsweise Ernennung und Bestätigung der neugewählten Mitglieder. Nr. XIX, S. 130.
  - Zuschrift betreffend die Genehmigung der Verlegung der nächsten feierlichen Sitzung auf den 28. Mai 1903, 4 Uhr Nachmittags, durch Se. k. und k. Hoheit den durchlauchtigsten Herrn Erzherzog-Curator.
     Nr. XXVI, S. 179.
- Curatorium der Savigny-Stiftung in Berlin: Zuschrift über die Höhe der der kais. Akademie für das Jahr 1902 zur Verfügung gestellten Zinsenrate. Nr. VI, S. 34.

IX

Curatorium der Schwestern Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft: Kundmachung über die Verleihung von Stipendien und Pensionen aus dieser Stiftung, Nr. III, S. 9.

Czernowitz, k. k. Universitätsbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.

#### D.

Danieli, Dr. Cesare de Pellegrini- —: "Sulla Colonia Dalmata cenni storico-giuridico. Zara 1896. Nr. II, S. 6.

#### Dankschreiben:

- Hartleben für die Zuerkennung des Grillparzer-Preises an sein Drama "Rosenmontag". Nr. III, S. 9.
- Deutscher Verein für die Geschichte M\u00e4lrens und Schlesiens in Br\u00fcnn f\u00fcr Ueberlassung akademischer Schriften, Nr.VIII, S. 51.
- Reichelt für Empfehlung an das k. und k. Ministerium des Aeussern. Nr. VIII. S. 51.
- Harrassowitz f
  ür Subvention eines Druckwerkes. Nr. IX, S. 54
- Universitätsbibliothek in Tübingen für Ueberlassung akademischer Druckschriften, Nr. IX, S. 54.
- Wenger für Subvention einer Arbeit. Nr. XII, S. 91.
- Sieveking für Subvention einer Arbeit. Nr. XIV, S. 99.
- Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg für die Bewilligung des Schriftentausches. Nr. XIV, S. 99.
- Nationalmuseum in Nürnberg für das Glückwunsch-Telegramm.
   Nr. XVIII, S. 125.
- Marcusbibliothek in Venedig für Ueberlassung akademischer Schriften. Nr. XVIII, S. 125.
- Riegl, von Ottenthal, Kirste, Kretschmer, Thomsen, Kuhn, Robert, Sievers für deren Wahl zu Mitgliedern der kais. Akademie, Nr. XIX, S. 131.
- von Wieser in Innsbruck für Subvention zur Herausgabe der Waldseemüller'schen Weltkarten von 1507 und 1526. Nr. XIX, S. 131.
- Knhn und Scherman in München für eine dreijährige Subvention zur Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie. Nr. XIX, S. 132.
- Richter und von Wölfflin für deren Wahl zu Mitgliedern der Akademie, Nr. XX, S. 135.
- Levasseur f
  ür seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede. Nr. XXI, S. 145
- K. k. Studienbibliothek in Klagenfurt f
  ür Ueberlassung akademischer Schriften, Nr. XXII, S. 149.
- von Jaksch f
  ür eine Subvention zur Herausgabe des III. Bandes der Monumenta historica ducatus Carinthiae. Nr. XXVII, S. 182.
- Deutsch, Eduard: "Zur Feier der goldenen Hochzeit des Herrn Erzherzogs Rainer und der Frau Erzherzogin Maria Carolina. Eine Skizze. Brünn 1902. Nr. X, S. 79.

- Dimitza, Margarites G.: , Ό πολιτισμός τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐκτὸς αὐτῆς διεσπαρμένου Ἑλληνικοῦ ἔθνους . . . 'I. Band, Athen 1902. Nr. III, S. 10.
- Doelter, Dr. Cornelio, Professor der Universität in Graz, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied der mathem.-naturw. Classe im Inlande. Nr. XIX, S. 131.
- Druckschriften der kais. Akademie, neu erschienen und vorgelegt: "Archiv", Band XC, 2. Hälfte. Wien 1901. Nr. II, S. 6.
  - ,Archiv', Band XCI, 1. Hälfte. Wien 1902, und ,Denkschriften', Band XLVII, Wien 1902. Nr. XI, S. 87.
  - "Denkschriften", Band XLVIII, Wien 1902, und "Sitzungsberichte", Band CXLIV, Wien 1902. Nr. XXI, S. 145.
  - der philosophisch-historischen Classe, erschienene: Nr. II, S. 7.
  - Nr. IV, S. 14.
  - Nr. XII, S. 92.
  - Nr. XXI, S. 146.
  - periodische: Verzeichnis der von Anfang Mai 1901 bis Mitte April 1902 an die philosophisch-historische Classe der kais. Akademie der Wissenschaften gelangten —. Nr. IX, S. 61.
- Dümmler, Dr. Ernst Ludwig, kais. geheimer Oberregierungsrath und Vorsitzender der Centraldirection der Monumenta Germaniae in Berlin, E. M. im Auslande: Mittheilung von seinem am 11. September 1902 erfolgten Ableben. Nr. XIX, S. 129.
  - Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhüchste Genehmigung seiner Wahl zum Ehrenmitgliede im Auslande. Nr. XIX, S. 130.

### E.

- École française d'extrême Orient in Hanoi: Einladung zu dem daselbst im November 1902 stattfindenden Orientalisten-Congresse, Nr. IV, S. 12.
  - ,Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient. Revue philologique paraissant tous les trois mois. 1. Jahrgang, Heft 3 und 4. Hanoi 1901. Nr. V, S. 16.
- Eger, Stadtbibliothek und Stadtarchiv: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
- Exner, Dr. Sigmund, Hofrath und Professor an der Universität in Wien, w. M.: H. Bericht über den Stand der Arbeiten der Phonogramm-Archivs-Commission, erstattet in der Sitzung der Gesammt-Akademie vom 11. Juli 1902. Nr. XX, Beilage.

₩.

Feierliche Sitzung 1903: Genehmigung des Curatoriums zur Verlegung derselben auf den 28. Mai 1903, 4 Uhr Nachmittags. Nr. XXVI, S. 179.

Feldkirch, Collegium U. L. F. Stella Matntina: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.

Ficker, Dr. Julius, Ritter von Feldhaus, Hofrath und Professor an der Universität in Innsbruck, w. M.: Mittheilung von dessen am 10. Juli 1902 erfolgtem Ableben. Nr. XIX, S. 129.

- Fischer, Dr. Emil, Geheimrath und Professor an der Universität in Berlin. c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied der mathem.-naturw. Classe im Auslande. Nr. XIX, S. 131.
- Fleischer, J.: ,Schloss Neamtu und einige Klosteranlagen in seiner Umgebung. Im historischen Theile ergänzt von —. Czernowitz 1899.'
  Nr. XX, S. 136.
- Florian, St., Reguliertes Chorherrenstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Franchi de Cavalieri, Pius und Marcus Vatasso: "Codices Vaticani latini. Tom. I. Codices 1—678. Rom 1902." Nr. XX, S. 135.
- Fröhlich-Stiftung, Curatorium der Schwestern zur Unterstützung bedürftiger hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur u. Wissenschaft: Kundmachung über die Verleihung von Stipeudien und Pensionen aus dieser Stiftung. Nr. III, S. 9.

#### G.

- Gabotto, Fernando: "Relazioni fra il comune Astese e la casa di Savoia. Fasc. I. Torino 1902.' Nr. XII, S. 91.
  - dasselbe, "Fasc. II. Turino 1902." Nr. XIV, S. 100.
- Garbe, Richard und Maurice Bloomfield: "The Kashmirian Atharvaveda (School of the Pâippalâdas). Reproduced by chromophotography from the Manuscript in the University Library at Tübingen. Edited under the Auspices of the John Hopkins University in Baltimore and of the Royal Eberhard Karls-University in Tübingen, Württemberg. Part I: Plates 1—180. Part II: Plates 181—362. Part III: Plates 363—544. Baltimore 1901. Nr. VII, S. 36.
- Garbell, Adolf: "Einführung in den Selbstunterricht der russischen Sprache, Brief I (Methode Toussaint-Langenscheidt). Berlin, o. J. Nr. X. S. 80.
- Geiger, Dr. Karl, Oberbibliothekar in Tübingen: "Ueber Vermehrung der Bibliotheken durch den Austausch amtlicher Publicationen. Erfahrungen und Anregungen. Vortrag, gehalten am 7. Juni 1900 auf der Versammlung deutscher Bibliothekare in Marburg a. L. Nr. X, S. 79.
- Georg, König von Schweden und Norwegen: Zuschrift der königl.
  schwedisch-norwegischen Gesandtschaft in Wien, betreffend Allerhöchst
  dessen Dank für den H. Band der "Schriften der südarabischen Expedition", enthaltend: "Das Wörterbuch der Somalisprache von Leo
  Reinisch, Wien 1901." Nr. V. S. 15.
  - desgleichen für die Uebersendung des III. und IV. Bandes der "Schriften der südarabischen Expedition der kais. Akademie". Nr. XXV, S. 161.
- Geschichtswissenschaften, internationaler Congress für dieselben in Venedig am 10. April 1902: Einladung des Comités zu diesem Congresse und zu den am 16.—25. April 1902 in Rom stattfindenden Sitzungen desselben. Nr. VII, S. 35.

- Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, königliche: Zuschrift, betreffend ihre Wahl zum nächstjährigen Vororte des Cartells, und Ansuchen um Uebermittlung eventueller Anträge. Nr. II, S. 6.
  - Verständigung von dem Antrage der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe auf Herausgabe einer chemischen Krystallographie durch das Cartell. Nr. III, S. 9.
  - in Leipzig, königlich sächsische: Mittheilung bezüglich ihres für den diesjährigen Cartelltag in Göttingen vorgeschlagenen Antrages auf Berathung über Beibehaltung oder Abschaffung der Wanderacten des Cartells und im Anschlusse daran eine Besprechung über die Vorgeschichte des Cartells und der internationalen Association. N. IX, S. 53.
- Gheyn, J. van den: ,Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique. Tom. I: Écriture sainte en Liturgie. Brüssel 1901, herausgegeben vom belgischen Ministère de l'intérieur et de l'instruction publique in Brüssel. Nr. II, S. 6.
- Gils, P. J. M. van: "Quaestiones Euhemereae. Specimen literarum inaugurale. Amsterdam 1992. Nr. XXIII, S. 158.
- Glasgow, Hunterian Museum der Universität: Uebersendung des Werkes: "Catalogue of Greek Coins in the Hunterian Collection, University of Glasgow, by George Macdonald, Vol. I: Italy, Sicily, Macedon, Thrace, and Thessaly. Glasgow 1899: Vol. II: North Western Greece, Central Greece, Southern Greece, and Asia Minor. Glasgow 1901. Nr. I, S. 1.
- Goeje, Dr. J. de, Professor in Leiden, c. M.: Uebersendung einer Geschäftsordnung der von der internationalen Association eingesetzten Commission zur Ueberwachung der Realencyklopädie des Islâm. Nr. XXVII, S. 183.
- Görz, k. k. Studienbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung, Nr. XX, S. 137.
- Göttingen, königl. Gesellschaft der Wissenschaften: Zuschrift, betreffend ihre Wahl zum nächstjährigen Vororte des Cartells und Ansuchen um Uebermittlung eventueller Cartellanträge. Nr. II, S. 6.
  - Verständigung von dem Antrage der mathematisch naturwissenschaftlichen Classe auf Herausgabe einer chemischen Krystallographie durch das Cartell. Nr. III, S. 9.
  - Einladung zu der diesjährigen Cartellversammlung, Donnerstag den 15. Mai; Uebermittlung der zur Verhandlung kommenden Anträge und Ersuchen um Bekanntgabe eventueller weiterer Anträge der cartellierten Akademien. Nr. VIII, S. 52.
  - Delegation des w. M. Herrn Prof. Dr. Leopold von Schroeder zu der diesjährigen Cartellversammlung in Göttingen, bezüglich des von den Herren Prof. Dr. Ernst Kuhn und Dr. Lucian Scherman eingebrachten Antrages der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften auf Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie. Nr. IX, S. 53.
- Göttweig, Bibliothek des Benedictinerstiftes: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung, Nr. XVIII, S. 126, und Nr. XX, S. 138.
- Goldbacher, Dr. Alois, Professor in Wien: Vorlage des Manuscriptes zum III. Bande der von ihm für das Corpus scriptorum ecclesiasticorum

- latinorum übernommenen Ausgabe des Briefwechsels des Kirchenvaters Aurelius Augustinus. Nr. VII, S. 37.
- Gomperz, Dr. Theodor, Hofrath und Professor an der Universität in Wien, w. M.: Vorlage des III. Theiles seiner "Platonischen Aufsätze: Die Composition der «Gesetze» für die Sitzungsberichte. Nr. XI, S. 88.
  - Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie.
     Zweiter Band, Leipzig 1902. Yr. XIV, S. 100.
  - Delegation zur Feier des 100jährigen Bestandes des ungarischen Nationalmuseums in Budapest. Nr. XXIII, S. 157.
  - Vorlage des Berichtes über die diesjährige Münchner Conferenz am 17. und 18. October für den 'Thesaurus linguae latinae'. Nr. XXV , S. 177.
  - Vorlage der Abhandlung: "Zur Chronologie des Stoikers Zenonfür die Sitzungsberichte. Nr. XXVI, S. 180.
- Graz, Steiermärkische Landesbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
  - k. k. Universitätsbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Grillparzer-Preis: Zuerkennung desselben an das Drama "Rosenmontag" von Otto Erich Hartleben. Nr. III, S. 9.
  - Preisgericht: Zuschrift des Journalisten- und Schriftstellervereines "Concordia" in Wien, betreffend die Designierung des Hofrathes Dr. Friedrich Uhl als Vertreter in dasselbe für das Triennium 1902—1904. Nr. IV, S. 12.

### H.

- Haffner, Dr. August, Privatdocent an der Universität in Wien: Vorlage der "Texte zur arabischen Lexikographie". Nr. XIV, S. 101.
- Hamburg, Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung: Aufruf über diese Stiftung, übersendet vom Gesammtvorstande. Nr. XV, S. 103.
  - XIII. Orientalisten-Congress: Einladung des Bürgermeisters der Stadt Hamburg, Herrn Dr. J. G. Mönckeberg, als Vorsitzenden und Herrn Dr. F. Sieveking als Generalsecret\(\text{ir}\) des vorbereitenden Comit\(\text{és}\) zu dem am 4. September 1902 stattfindenden Congresse nebst einem Berichte \(\text{\text{iber}}\) die zu demselben getroffenen Vorbereitungen. Nr. VII, S. 35.
  - Zweiter Bericht über die getroffenen Vorbereitungen. Nr. XIV, S. 100.
- Handschriftenverleihung, internationale, von der internationalen Association der Akademien beschlossen: Bericht des Secretariates über die an alle Bibliotheken und Archive Oesterreichs ergangene Aufforderung des Präsidiums der Classe zum Beitritt zu derselben. (Wortlaut des Rundschreibens vom 15. Jänner 1902.) Nr. V, S. 16.
  - Zuschrift der k. und k. Direction der k. k. Hofbibliothek in Wieu betreffend den Beitritt zu derselben. Nr.V, S. 17.
  - Berieht des Secretärs über den Stand der Angelegenheit. Nr. XV, S. 104.
  - Zusehrift der Fürst Dietrichstein'schen Fideicommissbibliothek Nikolsburg, Nr. XVI, S. 105.

- Handschriftenverleihung, internationale, von der internationalen Association der Akademien beschlossen: Zuschrift des Cistercienserstiftes Zwettl. Nr. XVII, S. 119.
  - Zuschrift des Benedictinerstiftes Göttweig. Nr. XVIII, S. 126.
  - - Zuschrift der Stiftsbibliothek in Hohenfurth. Nr. XIX, S. 133.
  - Zuschrift des Museums des Königreiches Böhmen in Prag. Nr. XIX, S. 133.
  - Zuschrift des fürstbischöflichen Seminars und Archivs in Brixen.
     Nr. XIX, S. 133.
  - Ausführlicher Bericht des Secretärs über den Stand der Verhandlungen betreffs der internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
  - Zuschrift des Benedictinerstiftes Lambach. Nr. XXIV, S. 159.
  - Zuschrift des bischöflichen Ordinariates in Leitmeritz. Nr. XXIV, S. 159.
  - Zuschrift des Franciscanerconvents in Laibach. Nr. XXIV, S. 159.
  - Zuschrift des Servitenklosters in Innsbruck. Nr. XXIV, S. 159.
  - Zuschrift der gräflich Thun'schen Schlossbibliothek in Tetschen. Nr. XXV, S. 161.
  - Zuschrift des Benedictinerstiftes in Admont. Nr. XXV, S. 161.
- Zuschrift des Kapuzinerklosters in Salzburg. Nr. XXV, S. 162.
- Zuschrift des Benedictinerstiftes Emans in Prag. Nr. XXV, S. 162.
- Hanoi, École française d'extrême Orient: Einladung zu dem daselbst im November 1902 stattfindenden Orientalisten-Congresse. Nr. IV, S. 12.
  - Zweite Einladung zu demselben sammt Programm. Nr. XIV, S. 100.
  - ,Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient. Revue philologique paraissant tous les trois mois. I. Jahrgang, Heft 3 und 4. Hanoi 1901. Sr. V, S. 16.
- Harrassowitz, Otto, Buchhändler in Leipzig: Dankschreiben für die Subventionierung des von den drei gelehrten Gesellschaften und Akademien in Göttingen, Leipzig und Wien heransgegebenen Th. Aufrechtschen "Catalogus catalogorum, Bd. III". Nr. IX, S. 54.
- Hartel, Dr. Wilhelm Ritter von, Excellenz, Vicepräsident: Begrüssung der Mitglieder bei Wiederaufnahme der akademischen Thätigkeit nach den Ferien. Nr. XIX, S. 129.
- Hartleben, Otto Erich: Dankschreiben für die Zuerkennung des Grillparzer-Preises an sein Drama "Rosenmontag". Nr. III, S. 9.
- Heberdey, Dr. Rudolf, Secretär des archäolog. Institutes in Smyrna: Bericht über die Ausgrabungen in Ephesus in den Jahren 1900 und 1901. Nr. VII, S. 37.
- Heger, Franz, k. und k. Regierungsrath und Leiter der anthropologischethnographischen Abtheilung am k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien: 'Alte Metalltrommeln aus Südost-Asien. Mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. I. Textband, H. Tafelband. Leipzig 1902. Sr. XXVII, S. 184.

- Heiligenkreuz, Cistercienserstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
- Hein, Dr. Wilhelm, Custosadjunct am naturhistorischen Hofmuseum: Bericht über seine Expedition nach Aden und Gischin. Nr. X, S. 81.
  - Vorläufiger Bericht über dessen Reise nach Aden und Gischin. Nr. XVI, S. 107.
- Henry, Victor: ,Éléments de Sanscrit classique (Bibliothèque de l'école française d'extrême orient). Paris 1902. Nr. XVI, S. 106.
- Herzogenburg, Augustiner-Chorherrenstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
- Hirn, Dr. Josef, Professor an der Universität in Wien: Vorlage der Abhandlung: "Tirols Erbtheilung und Zwischenreich 1595—1602" für das "Archiv für österr. Geschichte". Nr. IX, S. 57.
- Hirschl, Ferdinand, in Wien: Versiegeltes Schreiben zur Wahrung der Priorität, betitelt "Der Wille". Nr. XIX, S. 133.
- Hirt, Dr. H., Professor in Leipzig-Gohlis: Vorlage der Abhandlung 'Der ikarische Dialekt im K\u00fcnigreiche Serbien' f\u00fcr die Sitzungsberichte. Nr. XXV, S. 166.
- His, Wilhelm, Secretär der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig: "Zur Vorgeschichte des deutschen Cartells und der internationalen Association der Akademien: Bericht, im Auftrage dieser Gesellschaft zusammengestellt (Sonderheft aus den Verhandlungen, math.-phys. Classe, Bd. LIV, 1902). Nr. XIX. S. 133.
- Hofbibliothek, k. k., in Wien: Zuschrift der k. und k. Direction derselben, betreffend den Beitritt zu der von der internationalen Association der Akademien beschlossenen internationalen Handschriftenverleihung. Nr. V, S. 17.
- Hohenfurth, Vorstehung der Cistereienser-Stiftsbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XIX, S. 133, und Nr. XX, S. 137.
- Holitscher, Philipp, in Budapest: "Märchendichtungen. Breslau 1902." Nr. VI, S. 33.

I.

- Imhoof-Blumer, F.: ,Kleinasiatische Münzen, Band II. (III. Band der ,Sonderschriften des österreichischen archäologischen Institutes). Wien 1902. Nr. XXV, S. 162.
- Inama-Sternegg, Excellenz Dr. Karl Theodor von, Geheimer Rath, Präsident der statistischen Central-Commission in Wien, w. M.: Vorlage eines Berichtes des Prof. Dr. Heinrich Sieveking in Freiburg i. B. über seine mit Unterstützung aus der Savigny-Stiftung unternommene Studienreise. Nr. XXV, S. 167.
- Innsbruck, Servitenkloster: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XXIV, S. 159.
  - k. k. Universitätsbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
- Internationale Association der Akademien: Ueber die von derselben beschlossene internationale Handschriftenverleihung, s. dort.

- Internationale Association der Akademien: Zuschrift der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig bezüglich einer Besprechung der Vorgeschichte der bei dem diesjährigen Cartelltage in Göttingen. Nr. IX, S. 53.
  - Bericht "Zur Vorgeschichte des deutschen Cartells und der internationalen Association von Wilhelm His", im Auftrage der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig zusammengestellt. Nr. XIX, S. 133.
  - Zuschrift des Royal Society in London, worin als Termin für die nächste Zusammenkunft des Ausschusses der internationalen Association Pfingsten 1903 in Vorschlag gebracht wird. Nr. XXVI, S. 179.
  - Geschäftsordnung der Commission zur Ueberwachung der von den Akademien zu Wien, Leipzig und München beautragten Herausgabe einer Realeneyklopädie des Islâm. Nr. XXVII, S. 183.
  - Zuschrift der Berliner Akademie betreffs des Planes der Herausgabe eines Kataloges der Handschriften der antiken Aerzte. Nr. XXVII, S. 183.
- Internationaler Congress für die Geschichtswissenschaften zu Venedig am 10. April 1902: Einladung des Comités zu diesem Congresse und zu den vom 16.—25. April 1902 in Rom stattfindenden Sitzungen desselben. Nr. VII, S. 35.
- Internationale Handschriften-Verleihung: Bericht des Secretariates über die an alle Bibliotheken und Archive Oesterreichs ergangene Aufforderung des Präsidiums der Classe zum Beitritt zu derselben. (Wortlaut des Rundschreibens vom 15. Januar 1902.) Nr. V. S. 16.
  - Zuschrift der k. und k. Direction der k. k. Hofbibliothek in Wien, betreffend den Beitritt zu derselben. Nr. V, S. 17.
  - Bericht des Secretärs über den Stand der Angelegenheit, Nr. XV, S. 104.
  - Zuschrift der Fürst Dietrichstein'schen Fideicommissbibliothek Nikolsburg, Nr. XVI, S. 105.
  - Zuschrift des Cistereienserstiftes Zwettl. Nr. XVII, S. 119.
  - Zuschrift des Benedictinerstiftes Göttweig, Nr. XVIII, S. 126.
  - Zuschrift der Stiftsbibliothek in Hohenfurth, Nr. XIX, S. 133.
  - Zuschrift des Museums des Königreiches Böhmen in Prag. Nr. XIX, 8, 133.
  - Zusehrift des fürstbischöflichen Seminars und Archivs in Brixen.
     Nr. XIX, S. 133.
  - Ausführlicher Bericht des Secretärs über den Stand der Verhandlungen betreffs der internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
  - Zuschrift des Benedictinerstiftes Lambach. Nr. XXIV, S. 159.
  - Zuschrift des bischöflichen Ordinariats in Leitmeritz. Nr. XXIV, S. 159.
  - Zusehrift des Franciscanerconvents in Laibach. Nr. XXIV, S. 159.
  - - Zuschrift des Servitenklosters in Innsbruck, Nr. XXIV, S. 159.
  - Zuschrift der gräffich Thun'schen Schlossbibliothek in Tetschen, Nr. XXV, 8, 161.

XVII

- Internationale Handschriften-Verleihung: Zuschrift des Benedictinerstiftes in Admont. Nr. XXV, S. 161.
  - Zuschrift des Kapuzinerklosters in Salzburg. Nr. XXV, S. 162.
  - Zuschrift des Benedictinerstiftes Emaus in Prag. Nr. XXV, S. 162.

#### J.

- Jacobi, L. und A. Cohausen: "Das Römercastell Saalburg. 6. Aufl. Homburg 1902. Nr. XXII, S. 149.
  - "Das Römercastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe. Nach den Ergebnissen u. s. w. I. Textband, II. Tafelband. Homburg 1897." Nr. XXII, S. 149.
- Jagić, Dr. Vatroslav, Hofrath und Professor an der Universität in Wien, kais. russischer wirklicher Staatsrath, w. M.: Vorlage eines Reiseberichtes des Herrn Prof. Dr. Paul Kretschmer über eine im Auftrage der Balkan-Commission unternommene linguistische Studienreise nach der Insel Lesbos. Nr. V, S. 18.
  - Bericht über die bisherige Thätigkeit der linguistischen Abtheilung der Balkan-Commission und die letzten Reisen des Prof. Miletič aus Sofia. Nr. XXII, S. 152.
  - Vorlage der für die Sitzungsberichte bestimmten Abhandlung 'Der ikarische Dialekt im Königreiche Serbien' von Prof. Dr. H. Hirt in Leipzig-Gohlis, namens der Balkan-Commission. Nr. XXV, S. 166.
- Jahn, Dr. Alfred, Supplent in Olmütz: ,Die Mehri-Sprache in Südarabien. Wien 1902, (Band III der Schriften der südarabischen Expedition). Nr. XVI, S. 105.
- Jaksch, August von, Landesarchivar in Klagenfurt: Dankschreiben für eine ihm bewilligte Subvention zur Herausgabe des III. Bandes der Monumenta historica ducatus Carinthiae. Nr. XXVII, S. 183.
- Jena, Verein für thüringische Geschichte und Alterthumskunde zur Feier des 50 jährigen Stiftungsfestes. Nr. XV, S. 103.
- Jerusalem, k. k. Consulat: Telegramm, betreffend die glückliche Ankunft des Herrn Prof. Dr. Alois Musil im Gebiete Maan. Nr. XIX, S. 133.
- Jireček, Dr. Constantin, Professor an der Universität in Wien, w.M.: Vorlage des II. Theiles seiner Abhandlung ,Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters' für die Denkschriften. Nr. XVIII, S. 127.
- Jodl, Dr. Friedrich, Professor in Wien, c. M.: "Lehrbuch der Psychologie, 2. Auflage, Band I und II. Stuttgart und Berlin 1903. Nr. XXVII, S. 183.
- John, Alois: "Sebastian Grüner: Ueber die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer, 1825 für J. W. von Goethe niedergeschrieben. (Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde. Im Auftrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen etc., IV. Bd. I. Heft). Prag 1901. Nr. X, S. 79.

## К.

Kameníček, František: "Zemské sněmy a sjezdy Moravské. Líči dle Archivních Pramenův — "Díl druhý. Brünn 1902." Nr. XII, S. 91.

- Karabacek, Dr. Josef, Hofrath und Professor an der Universität, k. und k. Director der k. k. Hofbibliothek in Wien, w. M. und Secretär der phil.-hist. Classe der kais. Akademie: Zuschrift betreffend den Beitritt der k. k. Hofbibliothek zu der internationalen Handschriftenverleihung. Nr. V. S. 17.
  - Delegation zum XIII. Orientalistencongresse in Hamburg. Nr. XIV, S. 100.
  - Mittheilung über die Expedition des Prof. Dr. Alois Musil nach Arabien. Nr. XXII, S. 150.
  - Delegation zur Feier des 100jährigen Bestandes des ungarischen Nationalmuseums in Budapest. Nr. XXIII, S. 157.
- Kelle, Dr. Johann von, Hofrath und Professor an der deutschen Universität in Prag, w. M.: Vorlage der für die Sitzungsberichte bestimmten Abhandlung: ,Untersuchungen über das Speculum ecclesiae des Honorius und die Libri deflorationum des Abtes Werner von St. Blasien. Nr. IX, S. 54.
- Kenner, Dr. Friedrich, Hofrath, w. M.: Vorlage des III. Heftes der Publication ,Der römische Limes in Oesterreich. Wien 1902. Nr. XX, S. 137.
- Kircheisen, F.: ,Bibliographie Napoleons. Berlin und Leipzig 1902. Nr. XII, S. 91.
- Kirchenväter-Commission: Vorlage des XXXXII. Bandes des "Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum", enthaltend: "Sancti Aureli Augustini (Sect. VIII, Pars II) de perfectione iustitiae hominis, de gestis Pelagii, de gratia Christi et de peccato originali libri duo, de nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem libri duo ex recensione Caroli F. Vrba et Josephi Zycha. Wien 1902. Nr. IV, S. 11.
  - "Catalogus catalogorum. Verzeichnis der Bibliotheken, die ältere Handschriften lateinischer Kirchenschriftsteller enthalten. Im Auftrage der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien zusammengestellt von Dr. Wilhelm Weinberger. Wien 1902. Nr. V, S. 15.
  - Vorlage des Manuscripts zum III. Baude des 'Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum' durch Prof. Dr. Alois Goldbacher in Wien, enthaltend die Ausgabe des Briefwechsels des Kirchenvaters Aurelius Augustinus. Nr. VII, S. 37.
  - Vorlage des XXXII. Bandes des "Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum", enthaltend: "S. Ambrosii opera pars 4, Expositio evangelii secundum Lucan ex recensione Caroli Schenkl. Wien 1902." Nr. X, S. 80.
  - Vorlage des XXXVI. Bandes des "Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum", enthaltend: "Sancti Aureli Augustini opera (Sect. I, pars 2) Retractionum libri duo ex recensione Pii Knöll. Wien 1902." Nr. X, S. 80.
- Kirste, Dr. Johann, Professor an der Universität in Graz, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied im Inlande. Nr. XIX, S. 130.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede. Nr. XIX, S. 131.

Anzeiger 1902. XIX

- Kirste, Dr. Johann, Professor an der Universität in Graz, c. M., und Dr. H. P. Chajes in Wien: Vorlage der Abhandlung: "Ueber die j\u00fcdischen Grabinschriften aus Aden\u00e9 zur Aufnahme in die akademischen Schriften. Nr. IX, S. 58.
- Klagenfurt, Geschichtsverein für Kärnten: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleibung, Nr. XX, S. 137.
  - k. k. Studienbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
  - Dankschreiben für Ueberlassung einiger Bände der 'Tabulae codicum manuscriptorum'. Nr. XXII, S. 149.
- Knöll, Pins, Professor: "Sancti Aureli Augustini opera (Sect. I, pars 2) Retractionum libri duo ex recensione Pii Knöll. Wien 1902 (Band XXXVI des Corpus scriptorum eccles. latinorum)." Nr. X, S. 80.
- Kőrősy, Dr. Josef von: 'Die finanziellen Ergebnisse der Actiengesellschaften während des letzten Vierteljahrhunderts (1874—1898).' (Publicationen des Statistischen Bureaus der Haupt- und Residenzstadt Budapest. XXIX. 2.) Nr. XI, S. 88.
- Krabbo, Dr. Hermann, in Berlin: Vorlage der Abhandlung: "Die Versuche der Babenberger zur Gründung einer Landeskirche in Oesterreich." Nr. XXV, S. 164.
- Krackowitzer, Dr. Ferdinand: "Häuserchronik der Stadt Gmunden in Oberösterreich. Als Anhang zur "Geschichte der Stadt Gmunden" desselben Verfassers herausgegeben von der Stadtgemeinde Gmunden 1901." Nr. XV. S. 104.
- Krakau, Fürstlich Czartoryski'sches Museum: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
  - k. k. Universitätsbibliothek; Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 137.
- Kremsmünster, Benedictinerstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Kretschmer, Dr. Paul, Professor an der Universität in Wien, c. M.: Reisebericht über eine im Auftrage der Balkan-Commission unternommene linguistische Studienreise nach der Insel Lesbos. Nr. V, S. 18.
  - Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied im Inlande. Nr. XIX, S. 130-
  - Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede.
     Nr. XIX, S. 131.
- Krones Ritter von Marchland, Dr. Franz. Hofrath und Professor an der Universität in Graz, c. M.: Mittheilung von seinem am 17. October 1902 erfolgten Ableben. Nr. XXI, S. 145.
- Kuhn, Dr. Ernst, Professor an der Universität in München, c. M., und Professor Dr. Lucian Scherman in München: Antrag auf Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie, von der königt, bayr. Akademie der Wissenschaften für die diesjährige Cartellversammlung eingebracht. Nr. IX, S. 53.
  - Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied im Auslande. Nr. XIX, S. 130.

- Kuhn, Dr. Ernst, Professor an der Universität in München, c. M.: Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede. Nr. XIX, S. 131.
  - Dankschreiben für eine auf drei Jahre bewilligte Subvention zur Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie. Nr. XIX, S. 132.

#### L.

- Laibach, Franciscanerconvent: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung, Nr. XXIV, S. 159.
  - k. k. Studienbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Lambach, Benedictinerstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XXIV, S. 159.
- Lambrecht, St., Benedictinerstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Landberg, Dr. Carlo Graf: .Die Mehri-Sprache in Südarabien von Dr. Alfred Jahn und die Mehri- und Soqotri-Sprache von D. H. Müller, kritisch beleuchtet. Heft I: Die arabischen Texte. Leipzig 1902. Nr. XXIII, S. 158.
- Landwehr Ritter von Pragenau, Dr. Moriz, Professor in Radautz, und Professor Dr. Alfred Francis Pribram in Wien: Vorlage der Abhandlung ,361 Briefe Kaiser Leopolds I. an den Grafen Franz Eusebius Poetting aus den Jahren 1663—1674' für die ,Fontes rerum Austriacarum'. Nr. VIII, S. 52.
- Langer, Dr. Eduard, in Braunau in Böhmen: Bericht über zwei in seinem Besitze befindliche Codices theologischen und anderen theilweise für die Geschichte der Wiener Universität wichtigen Inhaltes aus dem 14., beziehungsweise 15. Jahrhundert. Nr. II, S. 9.
  - Referat des Archivars der k. k. Universität in Wien, k. n. k. Sectionsrathes Dr. Karl Schrauf, über die beiden von Dr. Langer eingesendeten Codies. Nr. IV, S. 12.
  - "Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen. I. Band, 3. und 4. Heft. Braunau i. B. 1901." Nr. VI. S. 33.
  - - Dasselbe, Band H, 1, Heft, Braunau i, B, 1902, Nr. XIV, S, 100.
  - Dasselbe, Band II, 2. und 3. Heft. Braunau i. B. 1992. Nr. XXIII, S. 158.
  - Gutachten des Archivars der k. k. Universität in Wien, k. u. k.
     Sectionsrathes Dr. Karl Schrauf, über einen von Dr. Langer eingesendeten Codex. Nr. IX, S. 53.
- Leipzig, königlich sächsische Gesellschaft der Wissenschaften: Mittheilung bezüglich ihres für den diesjährigen Cartelltag in Göttingen vorgeschlagenen Antrages auf Berathung über Beibehaltung oder Abschaffung der Wanderacten des Cartells, und im Anschlusse daran eine Besprechung über die Vorgeschichte des Cartells und der internationalen Association. Nr. IX, S. 53.
  - Bericht "Zur Vorgeschichte des deutschen Cartells und der internationalen Association der Akademien" von Wilhelm His. Nr. XIX, S. 133.

- Leitmeritz, Bischöfliches Ordinariat: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XXIV, S. 159.
- Lemberg, Ossolinski'sches Nationalinstitut: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
  - k. k. Landesschulrath: Uebersendung der Jahres-Hauptberichte über den Zustand der Mittelschulen, Staatsgewerbe- und Handelsschulen und der Volksschulen sammt den Lehrerbildungsanstalten Galiziens im Schuljahre 1900/1. Nr. X, S. 79.
  - Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften: Beitritt zur internationalen Handschriftenvertheilung. Nr. XX, S. 138.
  - k. k. Universitätsbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Lenck, Friedrich, in Wien: Versiegeltes Schreiben zur Wahrung der Priorität, betitelt: "Psychologie". Nr. X, S. 80.
- Levasseur, Dr. Émile, Professor am Collège de France in Paris, c. M.:

  Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung
  desselben als correspondierendes Mitglied im Auslande. Nr. XIX,
  S. 130.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede im Auslande. Nr. XXI, S. 145.
  - Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789. Deuxième édition. Tome I. Paris 1900. Tome II. Paris 1901.' Nr. XXI, S. 145.
  - "Mémoire sur les monnaies du règne de François I. (Extrait de la nouvelle série des "Ordonnances des rois de France", Tome I.) Paris 1902. Nr. XXI, S. 146.
- Limescommission: Vorlage des III. Heftes der Publication derselben, ,Der römische Limes in Oesterreich. Wien 1902'. Nr. XX, S. 137.
- Linz, k. k. öffentliche Studienbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Loebl, Dr. Alfred, k. k. Supplent in Wien: Vorlage der Abhandlung ,Oesterreich und Preussen 1766—1768' für das ,Archiv für österreichische Geschichte'. Nr. VII, S. 36.
- London, Royal Society: Telegramm, worin als Termin für die nächste Zusammenkunft des Ausschusses der internationalen Association der Akademien Pfingsten 1903 in Vorschlag gebracht wird. Nr. XXVI, S. 179.
- Loubat, Seine Excellenz der Herzog von: ,Codex Vaticanus Nr. 3773. Eine altmexicanische Bilderhandschrift der Vaticanischen Bibliothek<sup>c</sup>, auf dessen Kosten herausgegeben, erläutert von Professor Dr. Eduard Seler. I. und H. Hälfte. Berlin 1902. Nr. XX, S. 136.
- Luschin von Ebengreuth, Dr. Arnold, Professor an der Universität in Graz, w. M.: Vorlage seines Werkes "Wiens Münzwesen, Handel und Verkehr im späteren Mittelalter". (S.-A. aus Band II der "Geschichte der Stadt Wien", herausgegeben vom Alterthumsverein zu Wien. Wien 1902.) Nr. VIII, S. 51.

#### М.

- Macdonald, George: ,Catalogue of Greek Coins in the Hunterian Collection, University of Glasgow. Vol. I: Italy, Sicily, Macedon, Thrace, and Thessaly. Glasgow 1899; Vol. II: North Western Greece, Central Greece, Southern Greece, and Asia Minor. Glasgow 1901. Nr. I, S. 1.
- Mariaschein, Collegium des Ordens der Gesellschaft Jesu: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 140.
- Martial, Lydie: "La femme et la liberté. Le féminisme. La grandeur de son butt. II: L'éducation humaine. Paris 1902. Nr. XXVI, S. 180.
- Martorell y Peña, Don Francesco: Programm betreffend die Ausschreibung des von diesem gestifteten Preises für das beste Originalwerk über spanische Archäologie. Nr. XIX, S. 132.
- Mattsee, Weltpriesterliches Collegiatstift: Ablehnung des Beitritts zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 140.
- Maurer, Dr. Konrad von, königl. bayr. geheimer Rath und Professor an der Universität in München, c. M. i. A.: Mittheilung von seinem am 16. September 1902 erfolgten Ableben. Nr. XIX, S. 129.
- Meerens, Charles: La science musicale à la portée de tous les artistes et amateurs. Bruxelles 1902. Nr. XXIII, S. 158.
- Mekler, Dr. S., Professor an der Universität in Wien: Bericht über seine mit Subvention der Classe durchgeführte Herausgabe des "Academicorum philosophorum index Herculanensis" nebst Vorlage eines Exemplares des Berlin 1902 erschienenen Werkes. Nr. IX, S. 54.
- Melk, Benedictinerstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung, Nr. XX, S. 138.
- Meyer-Lübke, Dr. Wilhelm, Professor an der k. k. Universität in Wien, c. M.: Vorlage der Abhandlung: "Zur Kenntnis des Altlogudorischen" für die Sitzungsberichte. Nr. IV, S. 12.
- Michaelbeuern, Benedictinerstift: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 140.
- Mielich von Mielichhausen, A. L., akademischer Maler in Wien: Spende des Privatiers S. Cohn in Wien zur Herausgabe der wissenschaftlichen Resultate der Expedition Musil-Mielich nach Nordarabien. Nr. IV, S. 11.
- Miletič, Professor in Sofia: Bericht der Balkan-Commission über seine letzten Reisen. Nr. XXII, S. 152.
- Ministère de l'intérieur et de l'instruction publique in Brüssel: ,Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique par J. van den Gheyn. Tom. I: Écriture sainte en Liturgie. Brüssel 1901. Nr. II, S. 6.
- Ministerium für Cultus und Unterricht, k. k.: Note, betreffend die Gewährung einer Subvention von 2000 K an Herrn Prof. Dr. Ernst Sellin zum Zwecke von Ausgrabungen in Nordpalästina. Nr. II, S. 5.
  - Uebersendung eines Programmes, betreffend die Ausschreibung des von Francesco Martorell y Peña gestifteten Preises für das beste Originalwerk über spanische Archäologie. Nr. XIX, S. 132.

- Modestov, Basile: "Introduction à l'histoire Romaine, l'ethnologie préhistorique et les influences civilisatrices à l'époque préromaine en Italie.' I. Theil. St. Petersburg 1902. Nr. III, S. 10.
- Mogila, Cistercienserkloster: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Mönckeberg, Dr. J. G., Bürgermeister der Stadt Hamburg und Vorsitzender des vorbereitenden Comités zum XIII. Orientalisten-Congresse in Hamburg: Einladung zu demselben und Bericht über die getroffenen Vorbereitungen. Nr. VII, S. 35.
- Morin, Dom Germain, O. S. B.: Nachwort zu der Abhandlung "Der Tractatus contra Arianos in der Wiener Hilariushandschrift" von Prof. Dr. H. S. Sedlmayer. Nr. XVIII, S. 126.
- Moskau, Lazarewski'sches Historisches Institut für orientalische Sprachen: "Arbeiten aus demselben, Heft II, III, IV und VII. Moskau 1900 und 1901. Nr. XIII, S. 93.
- Müller, Dr. David Heinrich, Hofrath und Professor an der Universität in Wien, w. M.: Bericht über die akademische Expedition des Dr. Wilhelm Hein nach Aden und Gischin. Nr. X, S. 81.
  - Delegation zum XIII. orientalischen Congresse in Hamburg. Nr. XIV, S. 100.
  - Notiz über "Sieben samaritanische Inschriften" des Prof. Dr. A. Musil. Nr. XVIII, S. 127.
  - "Die Mehri- und Soqotri-Sprache I. Theil. (Band IV der Schriften der südarabischen Expedition.) Wien 1902. Nr. XVII, S. 119.
  - Bericht über die Expedition des Prof. Dr. Alois Musil. Nr. XX, S. 142.
- München, königlich bayrische Akademie der Wissenschaften: Mittheilung über einen Autrag der Herren Prof. Dr. Ernst Kuhn und Dr. Lucian Scherman auf Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie für die diesjährige Cartellversammlung. Nr. 1X, S. 53.
  - Bericht des Secretariates über die 43. Plenarversammlung der historischen Commission bei derselben. Nr. XX, S. 136.
  - königlich bayrisches Reichsarchiv: "Archivalische Zeitschrift. Neue Folge, X. Band. München 1902." Nr. XXII, S. 149.
- Musil, Dr. Alois, Professor an der k. k. theologischen Facultät in Olmütz: Spende des Privatiers S. Cohn in Wien zur Herausgabe der wissenschaftlichen Resultate der Expedition Musil-Mielich nach Nordarabien Nr. IV, S. 11.
  - Anzeiger-Notiz, betitelt: "Eine griechische Inschrift aus Mådäba."
     Nr. XVII, S. 119.
  - Anzeiger-Notiz über "Sieben samaritanische Inschriften". Nr. XVIII, S. 127.
  - Telegramm des k. k. Consulates in Jerusalem, betreffend dessen glückliche Ankunft im Gebiete Maan. Nr. XIX, S. 133.
  - Bericht über seine Expedition. Nr. XX, S. 142.
  - Mittheilung des Hofrathes Karabacek über seine Expedition.
     Nr. XXII, S. 150

Mussafia, Dr. Adolf, Hofrath und Professor an der Universität in Wien, w. M.: Vorlage des VI. Theiles seiner ,Beiträge zur Kritik und Interpretation romanischer Texte' für die Sitzungsberichte. Nr. X, S. 81.

# N.

- Nikolsburg, Fürst Dietrichstein'sche Fideicommissbibliothek: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XVI, S. 105, und Nr. XX, S. 140.
- Nobel-Stiftung: Zuschrift der k. k. n. ö. Statthalterei betreffs der Modalitäten der Antragstellung zu der im December 1903 erfolgenden Verleihung des Friedenspreises dieser Stiftung. Nr. XXVI, S. 179.
- Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum: Einladung des Directoriums zur Feier des 50 jährigen Jubiläums. Nr. XI, S. 87.
  - Dankschreiben für die telegraphisch übermittelten Glückwünsche zu dieser Feier. Nr. XVIII, S. 125.
  - Verein für Geschichte der Stadt: Dankschreiben für die Bewilligung des Schriftentausches. Nr. XIV, S. 99.

# 0.

- Offermann, Alfred Freiherr von: "Das Verhältnis Ungarns zu Österreich. Wien und Leipzig 1902.' Nr. XV, S. 103.
- Olmütz, k. k. Studienbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Orientalisten-Congress in Hamburg, XIII: Einladung des Bürgermeisters der Stadt Hamburg, Herrn Dr. J. G. Mönckeberg, als Vorsitzenden, und Herrn Dr. F. Sieveking als Generalsecretär des vorbereitenden Comités zu dem am 4. September 1902 stattfindenden Congresse nebst einem Berichte über die zu demselben getroffenen Vorbereitungen. Nr. VII, S. 35.
  - in Hanoi: Einladung der École française d'extrême Orient in Hanoi zu demselben. Nr. IV, S. 12.
- Ossegg, Cistercienserstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Ost-Asien. Monatsschrift für Handel, Industrie, Politik, Wissenschaft, Kunst etc. V. Jahrgang, Nr. 57. Nr. XXVI, S. 189.
- Ottenthal, Dr. Emil von, Professor an der Universität in Innsbruck, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied im Inlande. Nr. XIX, S. 130.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede. Nr. XIX, S. 131.
- Oxford, Bodleianische Bibliothek der Universität: Einladung der Vorstehung derselben zu der am 8. und 9. October d. J. stattfindenden Feier ihres 300 jährigen Bestandes und zur Entsendung eines Delegierten. Nr. VIII, S. 51.
  - Delegation des w. M. Hofrathes Schipper zu dieser Feier. Nr. XVII, S. 123.
  - Bericht des Delegierten, Hofrathes Schipper, über den Verlauf dieser Feier. Nr. XX, S. 144.

- "Pará em 1900. Quarto centenario do descobrimento do Brazil (Publicação commemorativa feita pelo Governo do estado), Pará 1900<sup>c</sup>. Nr. XIV, S. 99.
- Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres: Uebersendung des Werkes "Inscriptiones Graecae ad res romanas pertinentes, auctoritate et impensis Academiae inscriptionum et litterarum humaniorum collectae et editae. Tom. I, Fasc. 1, Paris 1901.º Nr. II, S. 6.
- Pastrnek, Dr. František: "Dejiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda. S rozborem a otiskem hlavních pramenů. Prag 1902." Nr. XV, S. 103.
- Paul, St., Benedictinerstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleibung. Nr. XX, S. 138.
- Pazanrek, Dr. Gustav E., Custos des nordböhmischen Gewerbemuseums in Reichenberg: Versiegeltes Schreiben zur Wahrung der Priorität ,Kunstpflege 1901. Nr. III, S. 10.
- Pellegrini-Danieli, Dr. Cesare de: "Sulla Colonia Dalmata cenni storicogiuridico. Zara 1896. Ar. II, S. 6.
- Pérez de Guzmán y Gallo, D. Juan: "La firma de los Reyes Alfonso. Escrita é ilustrada con autógrafos para solemnizar la declaración de la mayor edad de S. M. el Rey D. Alfonso XIII. Madrid 1902. Nr. XVIII, S. 125.
- Periodische Druckschriften, Verzeichnis der von Anfang Mai 1901 bis Mitte April 1902 an die phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften gelangten. Nr. IX, S. 61.
- Phonogramm-Archivs-Commission: II. Bericht des Obmannes, w. M. Sigm. Exner, über den Stand der Arbeiten derselben, erstattet in der Sitzung der Gesammt-Akademie vom 11. Juli 1902. Nr. XX, Beilage.
- Pischinger, Ferdinand, cand. phil. in Graz: Vorlage der Abhandlung "Römische Strassenzüge um und in Poetovio". Nr. XI, S. 88.
- Pölten, St., Bibliothek des bischöflichen Alumnates: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Porges, August und Karl Edler von Rebracha: "Oesterreichischer Erbfolgekrieg 1740—1748. Nach den Feldacten und anderen authentischen Quellen bearbeitet. V. Band. Wien 1901." Nr. I, S. 1.
- Prag, Benedictinerstift Emaus: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XXV, S. 162.
  - Bibliothek der israelitischen Cultusgemeinde: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung, Nr. XX, S. 138.
  - Fürst Lobkowitz'sche Fideicommiss-Bibliothek: Ablehnung des Beitritts zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 140.
  - Verwaltungsausschuss des Museums des Königreiches Böhmen: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XIX, S. 133 und Nr. XX, S. 139.
  - Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen: Einladung zur Feier seines 40jährigen Bestandes, Nr. XH, S. 92.
  - k. k. Universitätsbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung, Nr. XX, S. 139.

Pribram, Dr. Alfred Francis, Professor an der Universität in Wien, und Professor Dr. Moriz Landwehr Ritter von Pragenau in Radautz: Vorlage der Abhandlung ,361 Briefe Kaiser Leopolds I. an den Grafen Franz Eusebius Poetting aus den Jahren 1663—1674' für die ,Fontes rerum Austriacarum'. Nr. VIII, S. 52.

# R.

- Ragusa, Dominicanerkloster: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 140.
- Raigern, Benedictinerstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Rainer, Se. k. u. k. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog, Curator der kais. Akademie der Wissenschaften: Dankschreiben an die Generaldirection des Oesterreichischen Lloyd in Triest. Nr. XXIII, S. 157.
  - Genehmigung der Verlegung der nächsten feierlichen Sitzung auf den 28. Mai 1903, 4 Uhr Nachmittags, Nr. XXVI, S. 179.
- Rayleigh, John William Baron, in Langford Grove, Essex, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhüchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied der mathemat.-naturwiss. Classe im Auslande. Nr. XIX, S. 131.
- Rebracha, Karl Edler von, und August Porges: ,Oesterreichischer Erbfolgekrieg 1740—1748. Nach den Feldacten und anderen authentischen Quellen bearbeitet. V. Band. Wien 1901. Nr. I, S. 1.
- Reichelt, Dr. Hans, in Baden bei Wien: Dankschreiben für seine Empfehlung an das k. k. Ministerium des Aeussern anlässlich seiner Forschungsreise nach Persien. Nr. VIII, S. 51.
- Reichl, Dr. Eduard, Justizrath, Advocat in Eger: Versiegeltes Schreiben zur Wahrung der Priorität 'Apud Aulam Berlin'. Nr. III, S. 10.
- Reinisch, Dr. Leo, Hofrath und Professor an der Universität in Wien, w. M.: Delegation zum XIII. Orientalisten-Congresse in Hamburg. Nr. XIV, S. 100.
  - Manuscript für den III. Theil seiner "Somali-Sprache", enthaltend die Grammatik der Somali-Sprache für die Publicationen der südarabischen Expedition Nr. XXVII, S. 184.
- Richter, Dr. Eduard, Professor an der Universität in Graz, w. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend seine Allerhöchste Ernennung zum w. M. Nr. XIX, S. 130.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum wirklichen Mitgliede. Nr. XX,
     S. 135.
- Riegl, Dr. Alois, Professor an der Universität in Wien, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied im Inlande. Nr. XIX, S. 130.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede.
     Nr. XIX, S. 131.
- Robert, Dr. Ulysse, Inspecteur général des bibliothèques et archives in Paris, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied im Auslande. Nr. XIX, S. 130.

- Robert, Dr. Ulysse, Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede. Nr. XIX, S. 131.
  - "Bullai:e du Pape Calixte II (1119—1124). Essai de restitution. Tome 1: 1119—1122. Tome II: 1122—1124. Paris 1891' und "Histoire du Pape Calixte II. Paris 1891.' Nr. XXIII, S. 158.
- Rom, Biblioteca Vaticana: Uebersendung der Werke ,Codices Vaticani latini descripserunt Marcus Vatasso et Pius Franchi de Cavalieri, Tom. I. Codices 1—678. Rom 1902' und ,Codices Vrbinates latini recensuit Cosimus Stornajolo. Tom. 1. Codices 1—500. Rom 1902'. Nr. XX, S. 135.
- Romstorfer, Karl A., Regierungsrath und Conservator, Staats-Gewerbeschul-Director in Czernowitz: "Das alte Fürstenschloss in Suczawa. Bericht über die Forschungsarbeiten seit 1895, insbesondere im Jahre 1901, Czernowitz 1902.' Nr. XX, S. 136.
  - "Schloss Neamtu und einige Klosteranlagen in seiner Umgebung.
     Im historischen Theile ergänzt von J. Fleischer. Czernowitz 1899.'
     Nr. XX, S. 136.
- Röttinger, Dr. Heinrich, Praktikant an der k. k. Universitätsbibliothek in Wien: Versiegeltes Schreiben zur Sicherung der Priorität, betitelt "Augusta Vindelicorum". Nr. XIV, S. 100.
- Rossetti, Gaetano: "I grandi errori del mondo medico, ecclesiastico, astronomico e dei Governanti descritti per —, ossia la vera sorgente dei bacilli etc. Libro II." Turin, o. J. Nr. VI, S. 33.
- Rovereto, Stadtbibliothek: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung, Nr. XX, S. 140.

#### S.

- Salzburg, Benedictiner-Ordensstift St. Peter: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung, Nr. XX, S. 139.
  - Bibliothek des Kapuzinerklosters: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XXV, S. 162.
  - K. k. öffentliche Studienbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Savigny-Stiftung in Berlin, Curatorium derselben: Zuschrift über die Höhe der der kais. Akademie für das Jahr 1902 zur Verfügung gestellten Zinsenrate. Nr. VI, S. 34.
- Schäfer, Dr. Heinrich: "Ein Bruchstück altägyptischer Annalen. Mit Beiträgen von Dr. Ludwig Borchardt und Professor Dr. Kurt Sethe. Berlin 1902. Nr. XX, S. 136.
- Schenkl, Dr. Karl, Hofrath und Professor an der Universität, gew. w. M.: ,S. Ambrosii opera pars 4, Expositio evangelii secundum Lucan ex recensione C. Schenkl. Wien 1902 (Band XXXII des Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum). Nr. X, S. 80.
- Scherman, Dr. Lucian, Professor in München, und Professor Dr. Ernst Kuhn in München: Antrag auf Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie, von der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften für die diesjährige Cartellversammlung eingebracht. Nr. IX, 8, 53.

- Scherman, Dr. Lucian, Professor in München, und Professor Dr. Ernst Kuhn in München: Dankschreiben für eine auf drei Jahre bewilligte Subvention zur Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie. Nr. XIX, S. 132
- Schiff, Josef, Professor der Stenographie in Wien: "Stenographisches Taschenwörterbuch, 3. Auflage. Wien 1902." Nr. VI, S. 33.
- Schiffmann, Dr. Konrad, Professor am bischöflichen Privatgymnasium in Linz-Urfahr: Vorlage einer für die "Fontes" bestimmten Abhandlung, betitelt: "Das älteste Urbar der Benedictinerabtei Gleink in Oesterreich ob der Enns." Nr. XXII, S. 150.
- Schipper, Dr. Jakob, Hofrath und Professor an der Universität in Wien, w. M.: Delegation zur Feier des 300jährigen Bestandes der Bodleianischen Bibliothek in Oxford. Nr. XVII, S. 123.
  - Bericht über den Verlauf dieser Feier. Nr. XX, S. 144.
- Schlägl, Prämonstratenser-Chorherrenstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Schlegel, Dr. Gustav, Professor an der Universität in Leiden, c. M.: "Liste chronologique des ouvrages et opuscules publié par —. 1862—1901. Leiden 1902.' Nr. VII, S. 36.
  - -- ,Siamese Studies. Supplement to Series II, Volume II of the Toung-pao. Leiden 1902. Nr. VII, S. 36.
- Schönbach, Dr. Anton E., Hofrath und Professor an der Universität in Graz, c. M.: Vorlage der Abhandlung 'Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters. Fünfter Theil. Die Geschichte des Rudolf von Schlüsselberg' für die Sitzungsberichte. Nr. IV, S. 13.
  - Vorlage des H. Theiles seiner ,Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke' für die Sitzungsberichte, enthaltend ,Walther von der Vogelweide'. Nr. IX, S. 56.
  - Vorlage der Abhandlung: "Ueber einige Evangeliencommentare des Mittelalters' für die Sitzungsberichte. Nr. XXV, S. 162.
- Schrauf, Dr. Karl, k. und k. Sectionsrath und Archivar der k. k. Universität in Wien: Referat über zwei von Dr. Eduard Langer in Braunau in Böhmen übersendete Codices theologischen und anderen Inhaltes. Nr. IV, S. 12.
  - Gutachten über einen weiteren von Dr. Eduard Langer in Braunau in Böhmen eingesendeten Codex. Nr. 1X, S. 53.
  - "Die Matrikel der ungarischen Nation an der Wiener Universität 1453—1630. Wien 1902." Nr. XIX, S. 134.

# Schreiben, Versiegelte:

- Pazaurek, Kunstpflege 1901'. Nr. III, S. 10.
- Reichl, Apud Aulam Berlin'. Nr. III, S. 10.
- Anonymus, ,Religionswissenschaftliches'. Nr. V, S. 15.
- Tellner, "Ueber Empfindung". Nr. VI, S. 33.
- Lenck, ,Psychologie'. Nr. X, S. 80.
- Röttinger, "Augusta Vindelicorum". Nr. XIV, S. 100.
- Hirschl, Der Wille'. Nr. XIX, S. 133.

- Schroeder, Dr. Leopold von, Professor an der Universität in Wien, w. M. Delegation desselben zu der diesjährigen Cartellversammlung für den von den Herren Prof. Dr. Ernst Kuhn und Dr. Lucian Scherman eingebrachten Antrag der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften in München auf Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie. Nr. IX, S. 53.
- Delegation zum XIII. Orientalistencongresse in Hamburg. Nr. XIV,
   S. 100.
- Schuchardt, Dr. Hugo, Hofrath und Professor an der Universität in Graz, w. M.: Uebersendung des Werkes ,Die internationale Sprache' von L. Couturat. Nr. XIII, S. 93.
- Schweden, König Georg von und Norwegen: Zuschrift der königl. schwedisch-norwegischen Gesandtschaft in Wien, betreffend Allerhöchsten Dank für den II. Band der "Schriften der südarabischen Expedition", enthaltend: "Das Wörterbuch der Somalisprache von Leo Reinisch, Wien 1901." Nr. V. S. 15.
- Desgleichen für den III. und IV. Band der "Schriften der südarabischen Expedition". Nr. XXV, S. 161.
- Schwestern-Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft: Kundmachung des Curatoriums über die Verleihung von Stipendien und Pensionen aus dieser Stiftung. Nr. III, S. 9.
- Sedlmayer, Dr. Heinrich Stephan, Professor in Wien: Vorlage der Abhandlung ,Der Tractatus contra Arianos in der Wiener Hilariushandschrift. Mit einem Nachwort von Dom Germain Morin'. Nr. XVIII, S. 126.
- Seebarn, Gräflich Wilczek'sche Bibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Seitenstetten, Benedictinerstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Seler, Dr. Eduard, Professor an der Universität in Berlin: "Codex Vaticanus Nr. 3773. Eine altmexicanische Bilderhandschrift der Vaticanischen Bibliothek, herausgegeben auf Kosten Sr. Excellenz des Herzogs von Loubat, erläutert von —. I. und H. Hälfte. Berlin 1902." Nr. XX, S. 136.
- Sellin, Dr. Ernst, Professor an der Universität in Wien: Gewährung einer Subvention des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht zum Zwecke von Ausgrabungen in Nordpalästina. Nr. II, S. 5.
  - - Plan über seine bevorstehende Forschungsreise, sowie über die gesicherte finanzielle Grundlage des Unternehmens. Nr. II, S. 5.
  - Bericht über dessen bisherige Ausgrabungen auf dem Tell Taanak, Nr. XIII, S. 94.
  - Zweiter Reisebericht, Nr. XVII, S. 120.
- Sethe, Professor Dr. Kurt, und Dr. Ludwig Borchardt: "Ein Bruchstück altägyptischer Annalen von Dr. Heinrich Schäfer. Mit Beiträgen von ——. Berlin 1902. Nr. XX, S. 136.
- Sieveking, Dr. F., Generalsecretär des vorbereitenden Comités zum XIII. Orientalisten-Congresse in Hamburg: Einladung zu demselben und Bericht über die getroffenen Vorbereitungen. Nr. VII, S. 35.

- Sieveking, Dr. Heinrich, Professor an der Universität in Freiburg i. B.; Dankschreiben für eine Subvention zur Erforschung des Bestandes mittelalterlicher Handbücher. Nr. XIV, S. 99.
  - Erster Bericht über seine Studienreise, vorgelegt vom w. M. Excellenz von Inama-Sternegg. Nr. XXV, S. 167.
- Sievers, Dr. Eduard, kön. sächs. geh. Hofrath und Professor an der Universität in Leipzig, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied im Auslande. Nr. XIX, S. 131.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede. Nr. XIX, S. 131.
- Sofia, bulgarische jnridische Gesellschaft: "Sbornik na blgarskytie jnridičecki običai čast I (Mittheilungen der bulgar. jurid. Gesellschaft. Theil I) von Stefan S. Bobtcheff. Sofia 1902. Nr. XXVI, S. 180.
- Spemann, W., Verlagsfirma in Berlin: Zuschrift betreffs der Uebergabe des Verlages der 'Attischen Grabreliefs' mittelst Kaufvertrages an die Firma Georg Reimer in Berlin. Nr. X, S. 80.
- Stiftung, Savigny- in Berlin, s. unter Savigny.
- Stornajolo, Cosimus: ,Codices Vrbinates latini. Tom. I. Codices 1-500. Rom 1902. Nr. XX, S. 135.
- Stouff, Louis: "La description de plusieurs forteresses et seigneuries de Charles le Téméraire en Alsace et dans la Haute-Vallée du Rhin par Mongin Contault. Paris 1902." Nr. XIII, S. 93.

### Subventionen, Ertheilte:

- Prof. Dr. Ernst Sellin in Wien: Ausgrabungen in Palästina.
   Nr. II, S. 5.
- Prof. Dr. Barth in Berlin: Vorlage der Pflichtexemplare. Nr. IV, S. 11.
- Buchhändler O. Harrassowitz in Leipzig: Herausgabe des Aufrecht'schen Catalogus, Bd. III. Nr. IX, S. 54.
- Prof. Dr. S. Mekler in Wien: Vorlage des Pflichtexemplars. Nr. IX, S. 54.
- Prof. Dr. L. Wenger in Graz: Bearbeitung des ägyptischen Processrechtes zur Ptolemäer- und Römerzeit. Nr. XII, S. 91.
- Prof. Dr. H. Sieveking in Freiburg i. B.: Erforschung mittelalterlicher Handbücher. Nr. XIV, S. 99, und Nr. XXV, S. 167.
- Hofrath Prof. Dr. F. R. v. Wieser in Innsbruck zur Herausgabe der Waldseemüller'schen Weltkarten von 1507 und 1516. Nr. XIX, S. 131.
- Prof. Dr. E. Kuhn und Dr. L. Scherman in München zur Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie. Nr. XIX, S. 132.
- von Jaksch zur Herausgabe des III. Bandes der "Monnmenta historica ducatus Carinthiae". Nr. XXVII, S. 183.
- Südarabische Expedition: Zuschrift der königl. schwedisch-norwegischen Gesandtschaft in Wien, betreffend den Dank Seiner Majestät des Königs

- von Schweden und Norwegen für den II. Band der Schriften dieser Expedition. Nr. V, S. 15.
- Südarabische Expedition: Vorlage des III. Bandes ("Die Mehri-Sprache in Südarabien" von Dr. Alfred Jahn.) Wien 1902. Nr. XVI, S. 105.
  - Zuschrift der königl. schwedisch-norwegischen Gesandtschaft in Wien, betreffend den Dank Seiner Majestät des Königs von Schweden und Norwegen für den III. und IV. Band der Schriften dieser Expedition. Nr. XXV, S. 161.
  - Vorlage des IV. Bandes ("Die Mehri- und Soqotri-Sprache" von D. H. Müller. I. Theil.) Wien 1902. Nr. XVII, S. 119.
  - Vorlage des Manuscriptes für den III. Theil der Somali-Sprache von Leo Reinisch, enthaltend die Grammatik der Somali-Sprache. Nr. XXVII, S. 184.

### T.

- Teller, Dr. Friedrich, Bergrath und Chefgeologe der geologischen Reichsanstalt in Wien, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied der mathematischen Classe im Inlande. Nr. XIX, S. 131.
- Tellner, Theodor, in Oedenburg: Versiegeltes Schreiben zur Wahrung der Priorität: "Ueber Empfindung." Nr. VI, S. 33.
- Tepl, Prämonstratenserstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Tetschen, Gräflich Thun'sche Schlossbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XXV, S. 161.
- Thesaurus linguae latinae: Vorlage des 3. Fasc. des I. Bandes. Leipzig 1901. Nr. I, S. 1.
  - Vorlage des 4. Fasc. des I. und des 3. Fasc. des II. Bandes. Leipzig 1902. Nr. XVII, S. 119.
  - Vorlage des 5. Fase. des I. Bandes. Leipzig 1902. Nr. XXII, S. 149.
  - Bericht über die diesjährige Münchner Conferenz am 17. und 18. Oetober. Nr. XXV, S. 177.
- Thilly, Frank, Professor: ,The University of Missouri Studies. Vol. I, Nr. 2. Missouri 1902. Nr. XXIV, S. 160.
- Thomsen, Dr. Vilhelm, Professor an der Universität in Kopenhagen, E. M. i. A.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Genehmigung seiner Wahl zum Ehrenmitgliede im Auslande. Nr. XIX, S. 130.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede.
     Nr. XIX, S. 131.

# Todesnachriehten:

- Büdinger, Max, w. M.: 22. Februar 1902. Nr. VII, S. 35.
- Beer, Adolf, w. M.: 7. Mai 1902. Nr. XI, S. 87.
- von Ficker, Julius, w. M.: 10. Juli 1902. Nr. XIX, S. 129.
- Dümmler, Ernst Ludwig, E. M. i. A.: 11. September 1902. Nr. XIX, S. 129.

Todesnachrichten:

- von Maurer, Konrad, c. M. i. A.: 16. September 1902. Nr. XIX, S. 129.
- von Krones, Franz, c. M. i. I.: 17. October 1902. Nr. XXI, S. 145.
- Tokio, kaiserliche Universität: ,Dainihon-shiryo (Historical Materials of Japan)', 4 Bände, und ,Dainihon-komon jo (Old Japanese Documents)', 2 Bände. Nr. XXIII, S. 157.
- Trient, Stadtbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Triest, k. k. priv. Dampfschiffahrtsgesellschaft des Oesterreichischen Lloyd: Dankschreiben Seiner k. und k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Rainer an die Generaldirection derselben. Nr. XXIII, S. 157.
- Tübingen, königliche Universitätsbibliothek: Uebersendung des Werkes ,The Kashmirian Atharvaveda (School of the Paippalâdas). Reproduced by chromophotography from the Manuscript in the University Library at Tübingen. Edited under the Auspices of the John Hopkins University in Baltimore and of the Royal Eberhard Karl-University in Tübingen, Württemberg, by Maurice Bloomfield and Richard Garbe. Part I: Plates 1—180 Part II: Plates 181—362. Part III: Plates 363—544. Baltimore 1901. Nr. VII, S. 36.
  - Dankschreiben für die Ueberlassung der Sitzungsberichte und des "Anzeigers". Nr. IX, S. 54.

# U.

- Uhl, Dr. Friedrich, k. k. Hofrath in Wien: Zuschrift des Journalisten- und Schriftstellervereines ,Coneordia' in Wien, betreffend die Designierung desselben als Vertreter in das Grillparzer-Preisgericht für das Triennium 1902—1904. Nr. IV, S. 12.
- Uhlirz, Dr. Karl, städtischer Oberarchivar in Wien: 'Das Gewerbe 1208— 1527 (S. A. aus dem II. Bande der Geschichte der Stadt Wien, herausgegeben vom Alterthums-Verein zu Wien. Wien 1901.' Nr. X, S. 80.
  - "Die Rechnungen des Kirchenmeisteramtes von St. Stephan zu Wien. Im Auftrage des Stadtrathes der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt herausgegeben. I. und H. Abtheilung. Wien 1992. Nr. XVI, S. 105.
  - "Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. Erster Band: Otto II. 973—983. Auf Veranlassung Sr. Majestät des Königs von Bayern herausgegeben durch die historische Commission bei der kön. Akademie der Wissenschaften. Leipzig 1902. 'Nr. XVIII, S. 125.

### V.

- Vatasso, Marcus und Pius Franchi de Cavalieri: "Codices Vaticani latini. Tom. I. Codices 1—678. Rom 1902." Nr. XX, S. 135.
- Venedig, Internationaler Congress für die Geschichtswissenschaft am 10. April 1902: Einberufung des Comités zu diesem Congresse und zu den vom 16.—25. April 1902 in Rom stattfindenden Sitzungen desselben. Nr. VII, S. 35.

- Venedig, Vorstehung der Marcusbibliothek: Dankschreiben für die derselben überlassenen akademischen Schriften. Nr. XVIII, S. 125.
- Versiegelte Schreiben zur Wahrung der Priorität:
  - Pazaurek, "Kunstpflege 1901". Nr. III, S. 10.
  - Reichl, Apud Aulam Berlin'. Nr. III, S. 10.
  - — Anonymus, "Religionswissenschaftliches". Nr. V, S. 15.
  - Tellner, ,Ueber Empfindung'. Nr. VI, S. 33.
  - Lenck, ,Psychologie'. Nr. X, S. 80.
  - Röttingen, Augusta Vindelicorum'. Nr. XIV, S. 100.
  - Hirschl, Der Wille'. Nr. XIX, S. 133.
- Verzeichnis der von Anfang Mai 1901 bis Mitte April 1902 an die phil. hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften gelangten periodischen Druckschriften. Nr. IX, S. 61.
- Voit, Dr. Karl von, königl. bayr. Geheimrath und Professor an der Universität in München, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied der math.-nat. Classe im Auslande. Nr. XIX, S. 131.
- Voltelini, Dr. Hans von, Professor an der Universität in Innsbruck: Vorlage der Abhandlung "Die ältesten Statuten von Trient und ihre Ueberlieferung". Nr. 1, S. 2.
- Vorau, Augustiner-Chorherrenstift: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 140.
- Vrba, Karl F. und Josef Zycha: "Sancti Aureli Augustini (Sect. VIII, Pars II) de perfectione iustitiae hominis, de gestis Pelagii, de gratia Christi et de peccato originali libri duo, de nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem libri duo." Wien 1902 (Band XXXXII des "Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum"). Nr. IV, S. 11.

## W.

- Weeks, Raymond, Professor: ,Origin of the Covenant Vivien' (Vol. I, Nr. 2 der ,University of Missouri Studies'). Missouri 1902. Nr. XXIV, S. 160.
- Wegscheider. Dr. Rudolf, Professor an der Universität in Wien, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied der math, nat. Classe im Inlande, Nr. XIX, S. 131.
- Weinberger, Dr. Wilhelm, k. k. Gymnasialprofessor: "Catalogus catalogorum. Verzeichnis der Bibliotheken, die ältere Handschriften lateinischer Kirchenschriftsteller enthalten. Im Auftrage der kais. Akademie der Wissenschaften im Wien zusammengestellt. Wien 1902." Nr. VI, S. 15.
- Wenger, Dr. Leopold, Professor an der Universität in Graz: Dankschreiben für eine aus den Zinsen der Savigny-Stiftung bewilligte Subvention zur Bearbeitung des ägyptischen Processrechtes zur Ptolomäer- und Römerzeit. Nr. XII, S. 91.

- Wien, Alterthumsverein: ,Geschichte der Stadt Wien', S.-A. aus dem II. Bande enthaltend: ,Wiens Münzwesen, Handel und Verkehr im späteren Mittelalter von Arnold Luschin von Ebengreuth. Wien 1902. Nr. VIII, S. 51.
  - S.-A. aus den H. Bande, enthaltend: ,Das Gewerbe 1208-1527 von Karl Uhlirz. Wien 1901. Nr. X, S. 80.
  - Oesterreichisches archäologisches Institut: Uebersendung des II. Bandes der "Kleinasiatischen Münzen" von F. Imhoof-Blumer. (II. Band der "Sonderschriften des Oesterr. archäol. Institutes"). Wien 1902. Nr. XXV, S. 162.
  - k. u. k. Familien-Fideicommis-Bibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 140.
  - k. k. Generalcommissariat: "Berichte über die Weltausstellung in Paris 1900. I. und H. Band. Wien 1902." Nr. XXIV, S. 160.
  - k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
  - k. k. Hofbibliothek: Zuschrift der k. und k. Direction derselben, betreffend den Beitritt zu der von der internationalen Association der Akademien beschlossenen internationalen Handschriftenverleihung. Nr. V, S. 17, und Nr. XX, S. 138.
  - Oesterr. Gesellschaft vom Rothen Kreuze: "Dreiundzwanzigster Generalbericht" derselben (Vereinsjahr 1901). Nr. XV, S. 103.
  - -- k. k. n.-ö. Statthalterei: Zuschrift, betreffend die Modalitäten der Antragstellung zu der im December 1903 erfolgenden Verleihung des Friedenspreises der Nobel-Stiftung. Nr. XXVI, S. 179.
  - k. k. Umiversitätsbibliothek: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 139.
  - k. k. Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamt: "Jahresbericht für das Jahr 1901, herausgegeben von der Centraldirection. Wien 1902." Nr. XXIV, S. 160.
  - -Lainz, Biblioteca Rossiana: Ablehnung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 140.
- Wieser, Dr. Franz Ritter von, Hofrath und Professor an der Universität in Innsbruck: Dankschreiben für eine Subvention zur Herausgabe der beiden Waldseemüller'schen Weltkarten von 1507 und 1516. Nr. XIX, S. 131.
- Wilhering, Cistercienserstift: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XX, S. 138.
- Winter, Dr. Gustav, Hofrath, Director des k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien: Vorlage der Abhandlung ,Die Gründung des kaiserlichen und königlichen Haus-, Hof- und Staatsarchivs 1749—1762' für das ,Archiv'. Nr. I, S. 3.
- Wölfflin, Dr. Eduard von, königl, bayr. Geheimrath und Professor an der Universität in München, c. M.: Zuschrift des Curatoriums, betreffend die Allerhöchste Bestätigung desselben als correspondierendes Mitglied im Auslande. Nr. XIX, S. 131.
  - Dankschreiben f
     ür seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede. Nr. XX, S. 135.

Z.

- Zach, E. von: "Weitere Beiträge zur Würdigung Professor Schlegel's. Peking 1902.' Nr. XXIV, S. 160.
- Zingerle, Dr. Anton, Professor an der k. k. Universität in Innsbruck, c. M.: Vorlage der Abhandlung ,Zum 43. Buche des Livius für die Sitzungsberichte. Nr. IV, S. 13.
- Zivier, Dr. phil. in Kattowitz, Oberschlesien: ,Oberschlesien. Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der Interessen Oberschlesiens. Herausgegeben von —. Kattowitz, o. J. Nr. XI, S. 87.
- Zwettl, Archiv und Bibliothek des Cistercienserstiftes: Beitritt zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XVII, S. 119 und Nr. XX, S. 140.
- Zycha, Josef und Karl F. Vrba: "Sancti Aureli Augustini (Sect. VIII, Pars II) de perfectione iustitiae hominis, de gestis Pelagii, de gratia Christi et de peccato originali libri duo, de nuptiis et concupiscentia ad Valerinm comitem libri duo. Wien 1902 (Band XXXXII des "Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum"). Nr. IV, S. 11



Jahrg. 1902.

Nr. I.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 8. Jänner.

Der Secretär überreicht den soeben erschienenen 3. Fasc. des I. Bandes des Thesaurus linguae latinae, Leipzig 1901, bei Teubner.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt den von der Direction des k. und k. Kriegsarchivs übersandten V. Band des Werkes "Oesterreichischer Erbfolgekrieg 1740—1748. Nach den Feldacten und anderen authentischen Quellen bearbeitet . . . . durch August Porges und Carl Edlen von Rebracha. Wien 1901", vor.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt.

Der Secretär legt weiters das vom Hunterian Museum der Universität Glasgow übersandte Werk "Catalogue of Greek Coins in the Hunterian Collection, University of Glasgow, by George Macdonald, Vol. I.: Italy, Sicily, Macedon, Thrace, and Thessaly. Glasgow 1899; Vol. II.: North Western Greece, Central Greece, Southern Greece, and Asia Minor. Glasgow 1901' vor.

Es wird auch hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk in die akademische Bibliothek aufgenommen. Der Secretär überreicht eine Abhandlung des Herrn Dr. Hans von Voltelini in Innsbruck, betitelt: 'Die ältesten Statuten von Trient und ihre Ueberlieferung'.

Der Autor ersucht um Aufnahme seiner Arbeit in die akademischen Schriften und bemerkt dazu:

Die Frage über die älteste Fassung der Trienter Statuten hat eine allgemein befriedigende Lösung noch nicht gefunden. Die Handschrift Nr. 468 des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, aus der Tomaschek die Statuten edierte, gehört nicht dem Jahre 1363 an, sondern ist, wie sich aus Schrift und Sprache ergibt, um ein Jahrhundert jünger. Ein zweiter Codex des gräflich Thun'schen Archives auf Schloss Thun-Belvesino im Nonsthale bietet einen theilweise correcteren Text und manche Ergänzungen. Die deutsche Version stellt nicht den Originaltext, sondern nur eine Uebersetzung aus dem Lateinischen vor. Sie ist, wie ein Vergleich mit den Roveretaner Statuten ergibt, keine Compilation aus den alexandrinischen Statuten, sondern eine Uebersetzung des Originaltextes, der in den Roveretaner Statuten von 1425, einige Auslassungen und leicht zu erkennende Abänderungen ausgenommen, noch vorliegt. Aus beiden, den Roveretaner Statuten und der Tomaschek'schen Version, lassen sich die ältesten Trienter Statuten mit Leichtigkeit reconstruieren. Mit dem Roveretaner Texte stimmt auch das älteste Statut der Sindiker und was sonst an Bruchstücken aus dem lateinischen Statutentexte bekannt ist. Die sogenannten alten Statuten haben höchst wahrscheinlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts ihre endgiltige Redaction erfahren. Sie sind nicht in einem Gusse entstanden und enthalten ältere Satzungen, die sich noch herausschälen lassen. Ihrem Inhalt nach berühren sie sich vielfach mit den Veroneser und Vicentiner Statuten. Die neuen Statuten sind unter Bischof Nicolaus um die Mitte des 14. Jahrhunderts ent-Dieses interessante Gesetz benützt in ausgiebiger standen. Weise ein Vicentiner Statut.

Die Privilegien, welche die Stadt Trient im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts erhält, legen den Gedanken einer Neuredaction nahe, die 1425 in der That zu Stande kommt und eine bemerkenswerte Fortbildung des Trienter Rechtes bildet. Gegen das oligarchische Stadtregiment erhebt sich Widerstand von Seite der deutschen Handwerker und der Landgemeinden des Districts von Trient und veranlasst Bischof Ulrich III., einige Zusätze zum Statute zu erlassen. Den Schluss der Statutenbildung stellt das Cles'sche Statut vor, in dem die Veroneser Statuten von 1450 in reichlichem Masse benützt sind.

Die Abhandlung wird der historischen Commission zugewiesen.

Das w. M. Herr Hofrath Dr. Gustav Winter überreicht eine für das "Archiv für österr. Geschichte" bestimmte Abhandlung, betitelt: "Die Gründung des kaiserlichen und königlichen Haus-, Hof- und Staatsarchivs. 1749—1762" und macht hierüber folgende vorläufige Notiz:

Die Arbeit will einen Beitrag zur österreichischen Verwaltungsgeschichte bieten. Nach einem kurzen Blick auf einige ältere Versuche zur Gründung eines österreichischen Hausund Staatsarchivs beschäftigt sie sich mit dem gleichen und nun erfolgreichen Unternehmen Maria Theresias. Sie stellt die Umstände dar, die dazu gedrängt haben; sie entwickelt die Ideen, die man damals hegte über das Wesen eines solchen Instituts, über seine Bedürfnisse und Aufgaben und über die Mittel zu ihrer Befriedigung und Erfüllung; sie erzählt, wie diese Ideen ins Leben geführt wurden. Als den Abschluss des Gründungswerkes betrachtet sie die kaiserliche Entschliessung von 1762, durch die das Archiv der k. k. Hofund Staatskanzlei untergeordnet wurde.



Nr. II.

Jahrg. 1902.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 15. Jänner.

Der Secretär verliest eine Note des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht betreffend die Gewährung einer Subvention von 2000 K an Herrn Prof. Dr. Ernst Sellin zum Zwecke von Ausgrabungen in Nordpalästina.

Zur Kenntnis.

Im Anschlusse daran theilt der Seeretär den Wortlaut eines Berichtes von Herrn Prof. Sellin mit, worin derselbe über den Plan seiner bevorstehenden Forschungsreise, sowie über die gesicherte finanzielle Grundlage des Unternehmens berichtet.

Wird gleiehfalls zur Kenntnis genommen.

Der Seeretär verliest ferner eine Zuschrift der königl. preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, worin dieselbe in Betreff des Planes der interakademischen Herausgabe eines Handschriftenkataloges der antiken Aerzte nähere Vorschläge zur Erzielung einer gleichförmigen Anlage der Vorarbeiten gibt.

Wird der hiefür eingesetzten Commission zugewiesen.

Der Secretär verliest weiters eine Zuschrift der königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, in welcher dieselbe bekannt gibt, dass sie zum nächstjährigen Vororte des Cartells gewählt wurde, und um Uebermittlung der in der bevorstehenden Cartellconferenz zu stellenden Anträge ersucht.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt die soeben erschienene 2. Hälfte des XC. Bandes des 'Archivs für österr. Geschichte', Wien 1901, vor. Zur Kenntnis.

Weiters überreicht derselbe die von der Académie des inscriptions et belles-lettres in Paris herausgegebenen und übersandten "Inscriptiones Graecae ad res romanas pertinentes, auctoritate et impensis Academiae inscriptionum et litterarum humaniorum collectae et editae, Tom. I, Fasc. 1, Paris 1901'.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt.

Endlich legt der Secretär noch folgende an die Classe gelangte Druckwerke vor:

1. ,Sulla Colonia Dalmata cenni storico-giuridico' von Dr. Cesare de Pellegrini-Danieli, Zara 1896; vom Autor in zwei Exemplaren übersandt;

2. den vom belgischen Ministère de l'intérieur et de l'instruction publique herausgegebenen ,Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique par J. van den Gheyn. Tom. I: Écriture sainte en Liturgie', Brüssel 1901;

3. , Notes on the Report of Teobert Maler in Memoirs of the Peabody Museum, Vol. II, No. 1, by Charles P. Bowditch (Privately printed), Cambridge 1901.

Es wird für diese Publicationen der Dank der Classe ausgesprochen.

Erschienen sind von den akademischen Druckschriften der philosophisch-historischen Classe:

- Archiv für österreichische Geschichte, XC. Bd., H. Hälfte, Wien 1901. (Preis: 8 K 40 h = 8 Mk. 40 Pfg.)
  - Inhalt: 1. Turba: Beiträge zur Geschichte der Habsburger. II. Zur Reichs- und Hauspolitik der Jahre 1548 bis 1558. (Preis: 1 K 70 h = 1 Mk. 70 Pfg.)
    - Egger: Die Barbareneinfälle in die Provinz Rätien und deren Besetzung durch Barbaren. (Preis: 5 K = 5 Mk.)
    - Turba: Beiträge zur Geschichte der Habsburger. III. Zur deutschen Reichs- und Hauspolitik der Jahre 1553 bis 1558. (Preis: 1 K 90 h = 1 Mk. 90 Pfg.)
    - Meier: Der Bibliothekskatalog des Stiftes Heiligenkreuz vom Jahre 1374. Aus der Handschrift von St. Gallen. (Preis: 50 h = 50 Pfg.)
    - Kogler: Das landesfürstliche Steuerwesen in Tirol bis zum Ausgange des Mittelalters. (I. Theil. Die ordentlichen landesfürstlichen Steuern.) (Preis: 6 K 20 h = 6 Mk. 20 Pfg.)

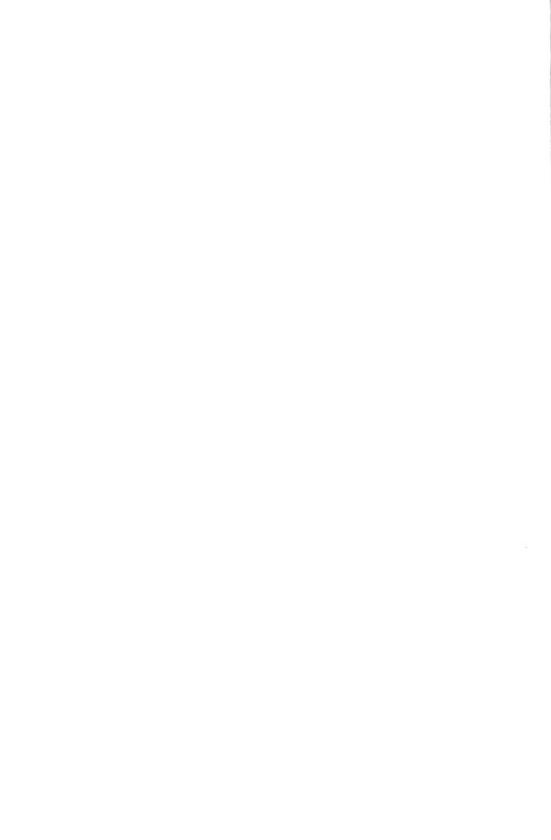

Jahrg. 1902.

Nr. III.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 22. Jänner.

Der Secretär legt die vom Curatorium der Schwestern-Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft übersandte Kundmachung über die Verleihung von Stipendien und Pensionen aus dieser Stiftung vor.

Zur Kenntnis.

Der Secretär verliest ein von Salò am Gardasee, 15. Jänner l. J., datiertes Schreiben des Herrn Otto Erich Hartleben, worin derselbe für die Zuerkennung des Grillparzer-Preises an sein Drama "Rosenmontag" dankt.

Zur Kenntnis.

Der Seeretär bringt zur Kenntnis, dass die mathematischnaturwissenschaftliche Classe die Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen als den diesjährigen Vorort des Cartells von ihrem Beschlusse verständigt hat, bei der nächsten Cartellconferenz einen Antrag auf Herausgabe einer chemischen Krystallographie einzubringen.

Zur Kenntnis.

Der Secretär verliest eine Zuschrift von Herrn Dr. Eduard Langer in Braunau i. B., worin derselbe über zwei in seinem Besitze befindliche Codices theologischen und anderen theilweise für die Geschichte der Wiener Universität wichtigen Inhaltes aus dem 14., beziehungsweise 15. Jahrhundert Mittheilung macht.

Wird dem Archivar der Universität in Wien, Herrn Sectionsrath Dr. Karl Schrauf, abgetreten.

Der Secretär legt zwei mit der Bitte um Aufbewahrung übersandte versiegelte Schreiben vor, und zwar:

1. ,Kunstpflege 1901' von Dr. Gustav E. Pazaurek, Custos des nordböhmischen Gewerbemuseums in Reichenberg; und

2. Apud Aulam Berlin' von Justizrath Dr. Ed. Reichl, Advocat in Eger.

Dieselben werden von der Classe in Verwahrung genommen.

Endlich überreicht der Secretär die eingelaufenen Druckschriften, und zwar:

1. 'Introduction à l'histoire Romaine, l'ethnologie préhistorique et les influences civilisatrices à l'époque préromaine en Italie par Basile Modestov', I. Theil, St. Petersburg 1902; und

2. , Ο πολιτισμός της άρχαίας Έλλάδος καὶ τοῦ ἐκτὸς αὐτης διεσπαρμένου Έλληνικοῦ ἔθνους . . . . von Margarites G. Dimitza, I. Band. Athen 1902.

Es wird für diese Publicationen der Dank ausgesprochen.

Jahrg. 1902.

Nr. IV.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 5. Februar.

Der Secretär verliest eine Zuschrift des Herrn Salo Cohn in Wien, in der derselbe mittheilt, dass er als Beitrag zur Herausgabe der wissenschaftlichen Resultate der akademischen Expedition Musil-Mielich der kais. Akademie den Betrag von 20.000 K zur Verfügung stelle.

Die Classe beschliesst, Herrn Salo Cohn für diese abermalige hochherzige Spende den Dank durch das Präsidium der kais. Akademie aussprechen zu lassen.

Der Secretär legt namens der Kirchenväter-Commission den soeben erschienenen XXXXII. Band des "Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum" vor, enthaltend "Sancti Aureli Augustini (Sect. VIII, Pars II) de perfectione iustitiae hominis, de gestis Pelagii, de gratia Christi et de peccato originali libri duo, de nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem libri duo ex recensione Caroli F. Vrba et Josephi Zycha." Wien 1902.

Zur Kenntnis.

Der Seeretär legt die vom Autor übersandten Pflichtexemplare des mit Subvention der Classe gedruckten Werkes vor 'Dîwân des 'Umeir ibn Schujeim al-Quţâmî, herausgegeben und erläutert von J. Barth'. Leiden 1902.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht eine Einladung der École française d'extrême Orient in Hanoi zu dem daselbst im November d. J. stattfindenden Internationalen Orientalisten-Congresse.

Zur Kenntnis.

Der Secretär verliest weiters eine Zuschrift des Journalisten- und Schriftstellervereins "Concordia" in Wien, in welcher derselbe Herrn Hofrath Dr. Friedrich Uhl als Vertreter der "Concordia" in das Grillparzer-Preisgericht für das Triennium 1902—1904 designiert.

Wird zur Kenntnis genommen und dem Grillparzer-Preisgericht abgetreten.

Der Secretär verliest eine Zuschrift des Archivars der k. k. Universität in Wien, Herrn k. und k. Sectionsrathes Dr. Karl Schrauf, worin derselbe über die ihm in der Classensitzung vom 22. Jänner d. J. abgetretene Mittheilung und Anfrage des Herrn Dr. Eduard Langer in Braunau i. B. bezüglich zweier in dessen Besitze befindlichen Codices theologischen und anderen Inhaltes referiert.

Es wird beschlossen, Herrn Dr. Ed. Langer im Sinne des Referates zu verständigen und Herrn Sectionsrath Dr. K. Schrauf den Dank der Classe für seine Mühewaltung auszusprechen.

Der Secretär legt eine Abhandlung des c. M. Herrn Professors Dr. Wilhelm Meyer-Lübke in Wien vor, welche betitelt ist "Zur Kenntnis des Altlogudorischen".

Die Arbeit, sagt der Verfasser, giebt eine Darstellung der Sprache der ältesten grösseren altsardischen Urkundensammlung. Da aber derartigen Untersuchungen zeitlich und örtlich bestimmter litterarisch wertloser Texte eine wirklich wissenschaftliche Bedeutung nur innewohnt, wenn gezeigt wird, wiefern sie auf die gesammte Sprachentwicklung ein Licht werfen, so ist mehrfach auf die heutige Mundart Bezug genommen und sind Probleme der anderen romanischen Sprachen gelöst oder der Lösung entgegengeführt worden. So wird das Verhältnis von lat. ilex und ital. elce, die Herkunft von frz. poutre, frz. acheter, ital. appo besprochen, zur Frage nach der Geschichte des e

vor e neues Material gebracht u. s. w. Auch zu der Interpretation des für den Historiker und Juristen wichtigen Textes wird manches beigesteuert, namentlich viele unrichtige Deutungen des Herausgebers verbessert.

Die Abhandlung wird, dem Wunsche des Verfassers ge-

mäss, in die Sitzungsberichte der Classe aufgenommen.

Ferner überreicht der Secretär eine Abhandlung des c. M. Herrn Hofrathes Professors Dr. Anton E. Schönbach in Graz, betitelt: "Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters. Fünfter Theil: Die Geschichte des Rudolf von Schlüsselberg", wozu der Autor bemerkt:

Die Abhandlung beschäftigt sich mit der Handschrift Nr. 4739 der kaiserlichen Hofbibliothek in Wien, die dadurch berühmt geworden ist, dass Adolph Mussafia 1864 in ihr die Vorlage des altfranzösischen Dolopathos aufgefunden hat. Unter den ungedruckten Stücken wird insbesondere die Historia mulieris infidelis genauer untersucht, in zwei Theile, eine geschichtliche Sage und ein orientalisches Märchen, gesondert, deren Entwicklung und Verschmelzung einlässlich verfolgt werden. Die übrigen Nummern werden theils mit den vorhandenen Drucken verglichen, theils abgedruckt. An den Schluss ist eine Untersuchung gestellt, die einen Nachtrag zu der Arbeit über die Legende des Erzbischofs Udo von Magdeburg bildet, für deren ersten Abschnitt die Vorlage bei dem Geschichtsschreiber Lambert von Hersfeld nachgewiesen wird.

Auch diese Abhandlung wird, gleich den übrigen Theilen der "Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters", in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Endlich legt der Secretär noch eine Abhandlung des c. M. Herrn Professors Dr. A. Zingerle in Innsbruck vor, betitelt: "Zum 43. Buche des Livius"; dazu bemerkt derselbe vorläufig:

Die vorliegende Abhandlung steht, wie die vorhergehenden zur 3., 4. und 5. Decade des Livius, im engen Zusammenhange mit meiner kritischen Ausgabe dieses Autors und will zum 43. Buche, dessen Text und Apparat nächstens erscheinen wird, auf Grund der nochmaligen Durchforschung und einer vollständig neuen, bis auf die Zeilenabtheilung herab genauen Vergleichung des Codex Vindob. nach dem Muster der grundlegenden Arbeiten v. Hartel's und Vahlen's noch einige Erörterungen über mehr oder weniger umstrittene Stellen unter gleichzeitiger Berücksichtigung verwandter Fehlergruppen und Erscheinungen in der Ueberlieferung der anderen Decaden anfügen; diese Ausführungen sollen in derartigen Fällen zugleich als Commentar zur adnotatio critica der Ausgabe dienen und sind in derselben auch durch den asteriscus' bezeichnet. -Eingereiht ist hier gelegentlich auch ein Excurs über ,Klangfiguren' bei Livius, die wohl nicht durchweg dem Zufalle oder unbewussten Uebelklängen' zuzuschreiben sind, sondern hie und da, nicht ohne Absicht gewählt, auch für die Kritik als Nebenfactor verwendbar sein dürften, wie ich Solches einst für römische Dichter nicht ohne Erfolg nachgewiesen habe.

Diese Abhandlung wird in den Sitzungsberichten der Classe veröffentlicht werden.

Erschienen ist von den akademischen Druckschriften der philosophisch-historischen Classe:

Corpus scriptorum ceclesiasticorum latinorum: XXXXII. Band (,S. Aureli Augustini Sect. VIII, Pars II: de perfectione iustitiae hominis, de gestis Pelagii, de gratia Christi et de peccato originali libri duo, de nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem libri duo ex recensione Caroli F. Vrba et Josephi Zycha. Wien 1902). (Preis: 11 K = 11 Mark.)

Jahrg. 1902.

Nr. V.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 12. Februar.

Der Secretär verliest eine Zusehrift der königl. sehwedischnorwegischen Gesandtschaft in Wien, ddo. 9. Februar l. J., in der mitgetheilt wird, dass Seine Majestät der König von Schweden und Norwegen den vom Präsidium der kais. Akademie übersandten zweiten Band der "Schriften der südarabischen Expedition", enthaltend: "Das Wörterbuch der Somalisprache von Leo Reinisch, Wien 1901" gnädigst anzunehmen geruht hat, und der kais. Akademie der Dank Seiner Majestät für diese Widmung bekannt gegeben wird.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Seeretär überreicht ein von einem Anonymus mit der Bitte um Aufbewahrung zur Sicherstellung der Priorität überreichtes versiegeltes Schreiben, betitelt "Religionswissenschaftliehes", mit der Chiffre "Janus—Jao".

Dasselbe wird in Verwahrung übernommen.

Der Secretär legt folgende Druckwerke vor:

- 1. 'Catalogus catalogorum. Verzeichnis der Bibliotheken, die ältere Handschriften lateinischer Kirchenschriftsteller enthalten. Im Auftrage der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien zusammengestellt von Dr. Wilhelm Weinberger. Wien 1902';
- 2. "Studienstiftungen im Königreiche Böhmen". IX. Band (1875—1879). Prag 1901; im Auftrage Seiner Excellenz des Herrn Statthalters von Böhmen übersandt;

3. Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient. Revue philologique paraissant tous des trois mois'. I. Jahrgang, Heft 3 und 4. Hanoi 1901.

Es wird für diese Publicationen der Dank ausgesprochen.

Der Secretär theilt mit, dass das Präsidium der Classe in Ausführung des Beschlusses derselben vom 4. December 1901 sich an die Bibliotheken Oesterreichs in einem Rundschreiben gewendet hat, worin dieselben zum Beitritte zu der von der Internationalen Association beschlossenen internationalen Handschriften-Verleihung aufgefordert werden.

Das Rundschreiben lautet:

Die Internationale Association der Akademien und gelehrten Gesellschaften, welche am 16. April vorigen Jahres zu Paris zusammengetreten ist, hatte sich unter Anderem mit einem von der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin gestellten Antrage auf Feststellung eines die internationale Verleihung von Handschriften, Archivalien und Büchern betreffenden Regulativs beschäftigt. Dieser Antrag wurde in der Vollversammlung der Association vom 18. April 1901 mit einigen geringen Modificationen zum Beschlusse erhoben, und die einzelnen, der Internationalen Association angehörigen Akademien haben sich verpflichtet, mit den ihnen nahestehenden Bibliotheken und Archivsverwaltungen behufs Durchführung der geplanten Handschriftenverleihung sich ins Einvernehmen zu setzen.

Demgemäss ersucht das unterzeichnete Präsidium der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften die geehrte Direction, sich dem geplanten Unternehmen durch ihren Beitritt anschliessen und eine Erklärung abgeben zu wollen, ob dieselbe mit den '/. beiliegenden, von der Internationalen Association reiflich erwogenen und beschlossenen Bedingungen einverstanden ist.

Wien, am 15. Januar 1902.

## Das Präsidium

der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften:

v. Hartel Vice-Präsident. Karabacek

## Bedingungen für die internationale Verleihung von Handschriften, Archivalien etc.

Die entleihende Anstalt verpflichtet sich in jedem einzelnen Falle schriftlich:

- 1. Die übersandten Handschriften oder Druckwerke ordnungsmässig und feuersicher aufzubewahren.
- 2. Für jede Beschädigung und etwaigen Verlust im Ausmasse der von der verleihenden Bibliothek (Archiv) bei der Uebersendung zu bezeichnenden Summe zu haften; diese kann unter Umständen über die bei der Versicherung auf der Post (oder anderen Versicherungsanstalten) angegebene Summe hinausgehen.
- 3. Für gewissenhafte, der Zusendungsform genau entsprechende Verpackung und Rücksendung Sorge zu tragen, die Sendung bei der Post (oder anderen Versicherungsanstalten) in der Höhe der angegebenen Versicherungssumme zu versichern, die Rücksendung innerhalb der von der verleihenden Bibliothek (Archiv) gewährten Frist zu bewerkstelligen, sowie die Kosten für Versendung und Versicherung zu tragen.

Es bleibt vorbehalten, für solche Anstalten, bei denen die Anwendung vorstehender Grundsätze mit Schwierigkeiten verknüpft wäre, Ausnahmebestimmungen zu vereinbaren.

Im Anschlusse daran verliest der Secretär ein Schreiben der k. und k. Direction der k. k. Hofbibliothek in Wien, worin dieselbe als erste ihren Beitritt zu der geplanten internationalen Handschriftenverleihung anmeldet; diese Zuschrift hat folgenden Wortlaut:

Die unterzeichnete Direction beehrt sieh unter Ausdruck verbindlichsten Dankes für die geneigte Uebermittlung des den internationalen Ausleihverkehr betreffenden Circulars Z. 124 ex 1901 mitzutheilen, dass sie die in der Beilage verzeichneten Normen bei der Darleihung von Handschriften und Drucken seit Jahren selbst beobachtet und praktisch verwerthet hat, denselben vollinhaltlich beistimmt und dem Wunsche Ausdruck gibt, dass das von der k. k. Hofbibliothek gebotene Beispiel bei allen hier in Frage kommenden Sammlungen Nachahmung fände.

Wien, den 12. Februar 1902.

Der k. und k. Hofrath und Director der k. k. Hofbibliothek:
Karabacek

Das w. M. Herr Hofrath Dr. Vatroslav Jagić überreicht namens der Balkan-Commission einen zum Abdruck im 'Anzeiger' bestimmten Reisebericht des Herrn Professors Dr. Paul Kretschmer in Wien über eine linguistische Studienreise nach der Insel Lesbos.

## Der Bericht lautet:

Unsere Kenntnis von den neugricchischen Dialekten ist eine nicht weniger lückenhafte als die aller übrigen Sprachen der Halbinsel, die die Balkan-Commission der kais. Akademie in den Kreis ihrer linguistischen Unternehmungen gezogen hat. Wer die umfangreiche Bibliographie der neugriechischen Mundartenforschung durchblättert, die Gustav Meyer vor sieben Jahren in den Sitzungsberichten der Akademie herausgegeben hat, möchte freilich glauben, dass auf diesem Gebiete schon recht viel geleistet sei. Aber bei näherem Zuschen erweist sich dies zum grossen Theile als Täuschung. G. Meyer hat in dem löblichen Streben nach Vollständigkeit in sein Verzeichnis alles aufgenommen, was auch nur entfernt für die Dialektkunde in Betracht zu kommen schien, auch Texte, die dafür fast gar keinen Gewinn abwerfen. Von den zahlreichen Volksliedern (z. B. bei Passow), die er überall sorgfältig notiert, ist der grösste Theil nicht in einem localen Dialekt abgefasst, sondern in der gewöhnlichen Volksliederkoine, und die Publicationen dialektischen Materials rühren vielfach von Dilettanten her, die in dem verbreiteten Glauben, dass den Sprachforscher hauptsächlich das Lexikalische interessiere, sich meistens auf Wortsammlungen beschränken, uns dagegen über die Laut- und Flexionsverhältnisse ihres Dialekts wenig oder gar nichts verrathen. Eine systematische Darstellung von geschulten Linguisten haben bisher nur sehr wenige Mundarten erfahren.

Das Gesagte gilt von den nordgriechischen Dialekten fast noch mehr als von den südgriechischen, die ja auch dem normalen Typus des Neugriechischen, der Umgangssprache, näher stehen. Allerdings besitzen wir von einem nordgriechischen Dialekte eine recht zuverlässige wissenschaftliche Darstellung, die von Mazzuzbuzz über die Mundart von Velvendos und Umgebung in Makedonien, aber auch sie ist in der Flexionslehre unvollständig.

Als daher der Obmann der linguistischen Section der Balkan-Commission, Herr Hofrath Jagić, an mich die Anfrage richtete, ob ich geneigt sei, für die kais. Akademie demnächst eine Studienreise zur Erforsehung der neugriechischen Dialekte zu unternehmen, konnte ieh nicht umhin, einer im Interesse der neugriechischen Studien so dankenswerten Anregung Folge zu geben, obwohl ieh andere, früher übernommene Arbeiten darum zurückstellen musste, und zwar entschied ich mich aus dem angegebenen Grunde für die Untersuchung eines nordgriechischen Dialekts. Meine Wahl fiel auf die Insel Lesbos, erstens, weil sie von Makedonien, von dem wir doch wenigstens eine Mundart durch Μπουντώνας kennen, so weit entfernt ist, dass daselbst ein von dieser stärker abweichender Sprachtypus zu erwarten war, zweitens, weil gerade Lesbos reich an dialektisehen Eigenthümlichkeiten sein sollte, eine Angabe, die sich mir durchaus bestätigt hat.

Nachdem mir durch Vermittlung des k. und k. Ministeriums des Aeussern Seine Excellenz der Botschafter Oesterreich-Ungarns bei der Pforte, Freiherr von Caliee, von Seiner Majestät dem Sultan eine Empfehlung an den Wali des Insel-Vilajets, Abdin-Paseha-Dînos, erwirkt hatte, trat ieh am 5. August 1901 die Reise nach Lesbos an und begab mich, einer Einladung des bekannten Byzantinisten Πέτρος Παπαγεωργίου folgend, zunächst nach Salonik. Παπαγεωργίου hatte als Director des griechischen Gymnasiums in Mitilini bereits dem lesbischen Dialekte seine Aufmerksamkeit zugewandt und wollte mir seine Erfahrungen, sowie einiges lexikalische Material, das er damals gesammelt hatte, mittheilen. Aus versehiedenen Gründen zog ich den Seeweg der Landreise vor, obwohl er mieh in weitem Umwege um ganz Griechenland herumführte. Ueber Durazzo, Valona, Korfu, Kephallenia, Kythera nach Kreta gelangt, benutzte ich den mehrstündigen Aufenthalt des Lloyddampfers in Candia, um das dort neugegründete Museum kretischer Alterthümer zu besuchen. Von dem Ephoros des Museums, Hatzidakis, geführt, sah ieh die interessanten Malereien aus dem "mykenischen" Palast von Knossos, die überraschend zahlreichen Denkmäler der von Evans entdeekten altkretischen Schrift, sowie eine neugefundene Steininschrift in ionischem Alphabet, aber nichtgriechischer Sprache, die hoffentlich recht bald von Bosanquet veröffentlicht und genauerer Untersuchung zugänglich gemacht wird; es wird sich dann zeigen, ob sie sich mit einem analogen, aber älteren kretischen Denkmal eines unbekannten Idioms, der Inschrift von Praisos, sprachlich berührt. Nachdem ich über Piräus und Volo nach Salonik gelangt war und von Papageorgiu dankenswerte Auskunft sowie einige Empfehlungen für Mitilini erhalten hatte, sah ich mich durch den Mangel einer Dampferverbindung mit Lesbos länger als nöthig in Salonik festgehalten; sind schon ohnehin alle Verkehrsverbindungen im Orient von bekannter Unregelmässigkeit und Unzuverlässigkeit, so waren in diesem Jahre durch die wenigen Pestfälle in Constantinopel und die daraufhin festgesetzten Quarantänen alle Dampferfahrpläne derart auf den Kopf gestellt, dass auch die in Mitleidenschaft gezogen wurden, die mit den angeblich verseuchten Orten nichts direct zu thun hatten. Ich benutzte meinen verlängerten Aufenthalt in Salonik unter anderem zu einem Besuche des thrakischen Tumulus zwischen der Stadt und dem Dorfe Καπουτζής, den ich früher (Einleitung in die Gesch. der griech. Sprache 176) nach Mittheilungen von A. Körte für die Ethnologie verwertet habe.

Nach neuntägigem Warten kam endlich ein griechischer Dampfer, der mich über Cavalla, Porto Lagos und Dedeagatsch nach dem Hauptorte von Lesbos, Mitilini, brachte. Ich nahm daselbst für längere Zeit in einem Privathause Wohnung, um von dort aus in wiederholten Ausflügen die Insel zu bereisen und die loealen Dialektunterschiede kennen zu lernen. Es zeigte sich mir nun sogleich, dass Mitilini selbst, obwohl ein Hafenort mit regem Handelsverkehre, die einheimische Mundart so gut bewahrt hat, dass ich sie meiner Untersuchung zu Grunde legen konnte. Die Stadt, sehr malerisch am Meere zwischen Bergen gelegen, ist mit Smyrna täglich durch Dampfer verbunden und wird von den wohlhabenden Smyrnioten in der heissen Jahreszeit als Sommerfrische aufgesucht. Auf der Kleinasien zugewandten Seite der Insel gelegen, ist sie deren natürlicher Ausfuhrhafen und zeigt daher einen verhältnismässig sehr lebhaften Handelsverkehr. So beträgt z. B. - nach den statistischen Auskünften, um die ich mich besonders bemüht habe, die aber, wie fast überall in der Türkei, nur sehr schwer und in dürftigem Umfange zu erlangen sind - die jährliche

Ausfuhr an Olivenöl 10 Millionen Kilogramm, an Seife 5 Millionen, an Eicheln 6,400.000 Kilogramm. Aber der Einfluss dieses Handelsverkehres ist doch ein zu äusserlicher, als dass er die einheimische Mundart der niederen Bevölkerung der Stadt wesentlich alteriert hätte, und so zeigt diese alle Merkmale eines nordgriechischen Dialekts im allgemeinen und des lesbischen im besonderen. Wenn ich den Dialekt nach allen Einzelheiten feststellen konnte, so verdanke ich dies nicht zum wenigsten der unermüdlichen Mithilfe von Mrg. Στεξανίζης, Professor am griechischen Gymnasium in Mitilini, der mir als gebürtiger Lesbier über seine Muttersprache nach allen Richtungen hin zuverlässige Auskunft geben konnte.

Dass die übrigen Orte der Insel zahlreiche und erhebliche dialektische Abweichungen zeigen, war sehon aus der Bemerkung zu entnehmen, die ein Anonymus vor 40 Jahren in der Πανδώρα über den lesbischen Dialekt gemacht hat, und hat sieh mir bei den Exkursionen bestätigt, die ich nun in die verschiedenen Theile der Insel unternahm. Der allgemeine nordgriechische Charakter der Sprache mit seinen Vocalsynkopen und -Reductionen ist natürlich überall im wesentlichen derselbe, aber daneben hat fast jeder Ort in lautlicher, flexivischer und lexikalischer Beziehung seine mundartlichen Besonderheiten. Beispielsweise lautet der einfache Satz: "was wirst du thun?' in Mitilini ti 9a kańs, in Eresos dagegen da 9a pijs, während in dem nur etwa zwei Stunden von Eresos entfernten Mesotopos das Futurum 9i gańs heisst. Für yeziz (alte Frau) sagt man in Philia yré, in dem eine halbe Tagreise entfernten Telonia vijá, zwei Stunden weiter in Eresos víá (mit palatalisirtem r), wieder nur wenige Stunden weiter grija. Für den männlichen Artikel & bestehen drei verschiedene Formen auf der Insel: die gewöhnlichste ist i(j), in Ajassu ju, in Vrisia u. Auch für die dritte Person Praesentis Activi, in der Flexion von εἶμαι, im Imperfeetum Passivum, in den Demonstrativpronomina, namentlich aber im Wortschatze unterscheiden sich vielfach die doch meist nur wenig auseinanderliegenden Dörfer; und dasselbe gilt zum Theile auch für die Kleidung, die Sitten, den Charakter ihrer Bewohner, so dass der Einheimische schon an dem Aeussern und Gebaren eines Bauern seine Herkunft erkennt.

Meine erste mehrtägige Excursion richtete sich nach dem 400 Meter hoch in den Bergen gelegenen Ajassu, einer 'Dorfstadt', wie die Griechen sagen, von etwa 1300 Häusern. Ich wählte eine Zeit, wo ein Harayis: stattfand, um das Volksleben, das sich bei solcher Gelegenheit entwickelt, kennen zu lernen. Der Ort verdankt seine Bedeutung seiner Hzvzylz-Kirche, die namentlich im August von zahlreichen Wallfahrern nicht nur aus Lesbos, sondern auch von der nahen Küste Anatoliens aufgesucht wird. So war auch diesmal das Dorf von vielen Fremden belebt, die besonders den Platz um die Kirche und die Agora anfüllten. Ein eigenthümliches Bild bot die Kirche selbst, in der Kranke und Gebrechliche ihr Heim aufgeschlagen hatten, um Heilung von ihren Leiden durch die Gottesmutter zu erlangen. Neben der Kirche befinden sich die seit einem grossen Brande im Jahre 1877 erneuerten mehrstöckigen Fremdenwohnungen, die Tsilá (κελλία), in leeren Kammern bestehend, die auf Galerien münden. Sehon Conze hat hier an antike Parallelen erinnert. Abends hatte ich Gelegenheit, in den dichtgefüllten Wirtshäusern den etwas einförmigen Tänzen der Ajassoten zuzuschauen, die lebendiger und mannigfaltiger in dem Hause, in dem ich Unterkunft gefunden, von zwei munteren Mädelien wiederholt wurden. Die Frauen tragen hier sowie in Plomari weite bauschige Hosen (σαλβάρια), eine wohl von den Türken übernommene Sitte. Der Dialekt hat manches Besondere, wie die sonst nirgends vorkommende Artikelform ju; den Mitilinäern fällt er unangenehm durch seine singende' Aussprache und durch seinen Reichthum an palatalen Zischlauten auf, da er alle oi in ši, Zi in ži, zi in tši und vzi in dži verwandelt, eine Erscheinung, die aber auch sonst auf Lesbos, sowie in vielen anderen griechischen Dialekten zu finden ist. Bei der Aufnahme der Mundart in Ajassu unterstützte mich in dankenswerter Weise der Scholarch des Ortes, sowie ein παιδονόμος.

Ein zweiter Ausflug hatte den Hafenort Plomari im Südosten der Insel, den Hauptort der gleichnamigen türkischen Kaza, zum Ziele. Der Ort führte früher nach dem Flüsschen, an dem er liegt, den Namen Hotzpáz und war bis vor sechzig Jahren nur die zuzuz des eigentlichen Plomari, des höchsten Dorfes der Insel (620 Meter), 1½ Stunden nördlich von Po-

tamos. Als dieses im Jahre 1841 das Opfer eines Brandes wurde, siedelten seine Bewohner in die Rhede Potamos über, auf die in der Folge der Name Πλωμάρι überging, während der alte Ort dieses Namens, der jetzt von den wohlhabenden Potamioten als Sommerfrische aufgesucht und dadurch neu belebt wird, gewöhnlich als Καμένο Χωριέ (verbranntes Dorf) bezeichnet wird.

Der Dialekt von Plomari ist reich an Eigenthümlichkeiten, von denen die hervorragendste der Wandel von ti in ki und di in gi ist. Ein zum Scherz gebildeter Satz: akim ts' apakim páksa tu kakim, d. h. ,ich habe meine eigene Katze getreten', mag als Beispiel dienen. Dieser Lautwandel ist meines Wissens sonst nur aus dem Tsakonischen bekannt, das als Nachkomme des Altlakonischen bekanntlich eine ganz singuläre Stellung einnimmt. Die Uebereinstimmung kann natürlich zufällig sein, zumal der verwandte Uebergang von tj in kj (φειάνω = φτειάνω, φενάρι = φτνάρι) auch sonst verbreitet ist und im Tsakonischen auch pi in ki übergeht. Singulär ist ferner der Ausfall des schliessenden Vocals in der ersten Person Sing. Präs. Act., wenn Vocal  $+ \gamma$  vorhergeht, z. B.  $ak \dot{u} \gamma =$ ἀχούγω, sowie die dritte Person Plur. desselben Tempus auf -uń (éyuń ,sie haben'), die sich nach lesbischen Lautgesetzen nur aus einer Vorstufe -umi (wohl nur äusserlich dem tsakonischen θα strúni = θὰ στρώσωσι vergleichbar) erklärt. Im Wesentlichen denselben Dialekt wie Potamos haben auch die Dörfer Plajá, Trígona, Akrási, Kamenochorio, während die Ortschaften des Nahije Jera ('léaz) mehr mit Mitilini übereinstimmen.

Meine nächste Exkursion, auf der mich mein Freund Stefanides begleitete, galt dem Norden und dem Centrum der Insel. Während der ganze Südosten von Lesbos, d. h. das Gebiet von Mitilini, Jera, Plomari und Ajassu eine reiche Vegetation aufweist, namentlich zum grossen Theil mit Oelwaldungen bedeckt ist und zwischen den beiden Meerbusen von Jera und Kalloni sieh ein für griechische Verhältnisse dichter Kiefernwald, das Tschamlyk, hinzieht, bietet der nördliche und mehr noch der ganze westliche Theil von Lesbos ein erheblich anderes Bild: hier überwiegt durchaus kahler, steriler Trachytboden, auf dem meist nur die Umgebungen der Ortschaften grüne Oasen bilden. Mein nächstes Reiseziel war Mandamados, ein Dorf von eirca 700 Häusern, in geringer Entfernung von

der Küste gelegen, dessen Dialekt mit dem von Mitilini im Grossen und Ganzen übereinstimmt. Ich traf hier mit dem Scholarchen von Skamnia, Herrn Σπυρ. Άναγνώστης, zusammen, der mir mit dankenswerter Bereitwilligkeit eine wertvolle Sammlung von Volksliedern und Märchen aus Mandamados und Skamnia in getreuer Wiedergabe des Dialekts zur Veröffentlichung überliess. Nach zweitägigem Aufenthalt ritten wir in südwestlicher Richtung weiter über die Dörfer Kolomidados und Ajia Paraskevi - einen grösseren Ort von angeblich 900 Häusern, der seinen Namen einer alten, in einer Höhle oberhalb des Dorfes gelegenen Kapelle der heil. Paraskevi verdankt - bis nach Acherona, dem Hauptort der Landschaft Kalloni. Dieses ganze Gebiet unterscheidet sich lautlich von Mitilini-Mandamados namentlich durch den Mangel des Svarabhakti-Vocals zwischen Konsonant und Nasal, z. B. in i filus m mein Freund' = mitilin. i filusim. Da wir in Acherona keinen Gastfreund hatten, suchten wir noch vor Sonnenuntergang desselben Tages das oberhalb des Ortes in den Bergen gelegene Kloster Λεγμών auf, wo wir einer gastlichen Aufnahme sieher waren. Dieses, wie das eine Stunde entfernte Nonnenkloster der Μυρσινιώτισσα, von dem heil. Ignatius, einem Lesbier, 1526 gegründet, gehört zu den Σταυροπηγιακά, d. h. den vom Patriarehat in Konstantinopel unmittelbar abhängigen Klöstern. Es ist das reichste und grösste der Insel und besitzt eine von Παπαδόπουλος Κεραμεύς katalogisirte kleine Bibliothek mit einigen wertvollen Handschriften. Eine von mir gesuchte mit einem byzantinischen Lexikon war leider nicht zu finden und scheint entwendet zu sein. Vom Abt des Klosters Kyprianos sehr freundlich aufgenommen, benutzte ich den folgenden Tag zu sprachwissenschaftlichen Aufzeichnungen über den Dialekt von Kalloni und nahm am nächstfolgenden Tage meinen Weg weiter nach dem Dörfchen Petra, das seinen Namen von dem mitten im Orte senkrecht aufragenden, von einer Hzvzylz-Kapelle gekrönten Felsen hat. Ein junger Kaufmann in dem Orte, 'Eksuθεριάλης, der Interesse für grammatische Studien hat, überliess mir seine Sammlung von Idiotismen seines Heimatsdorfes und gab mir auch sonst über dessen Dialekt gute Auskunft. Dann ging es weiter nach Molivos, das an der Stelle des antiken Methymna auf einem steilen Felshügel an der westlichen Nordspitze von Lesbos gelegen ist. In der Mundart weicht es von Petra nicht erheblich ab. Bei einem Märchenerzähler von Ruf, einem blinden Greise von riesigem Körperwuchs, schrieb ich ein längeres Märchen im Dialekt auf. Ein Dampfer führte uns über die Μοσκενήσια (türk. Junda-Inseln), die antiken Ἑκατόννησοι, und Aïvali (Κυδωνία) an der anatolischen Küste, nach Mitilini zurück. Auch die genannten Orte sowie Dekeli, die Rhede von Pergamon, haben zum grossen Theil lesbische Bevölkerung, die namentlich aus dem wenig ertragreichen Westen und Norden von Lesbos auswandert.

Nun blieb mir nur noch der westliche Theil der Insel zu bereisen übrig. Da der freundliche Abt von Λειμών mir angeboten hatte, mich auf dieser Reise zu begleiten, so begab ich mich zuerst wieder in dieses Kloster und von dort in Begleitung des Abtes und seines Sohnes, eines intelligenten jungen Arztes, über die Dörfer Philia, Tsukalochori, Vatussa und Telonia nach dem Υψηλό Μοναστήρι, das auf einem steilen und völlig kahlen Felskegel, dem höchsten Gipfel im westlichen Lesbos (542 m), gelegen ist, von dem aus man einen weiten Ausblick bis zu den benachbarten Inseln Imbros, Tenedos, Lemnos, Ai-Strati und Chios geniesst. Die Mönche des Klosters stammen zum grossen Theil aus Telonia und Tsukalochori und konnten mir daher auch gute Auskunft über den Dialekt dieser Orte geben. Am nächsten Morgen ritten wir nach Eresos weiter oder, wie der Ort jetzt bei den Einwohnern heisst, Ursó (im übrigen Lesbos Irsó), woselbst wir bei einem wohlhabenden Einwohner. Κούχχος, demselben, der Paton beherbergt hat, gastliche Aufnahme fanden. Der moderne Ort liegt nicht genau an der Stelle der antiken Stadt, sondern etwa eine Stunde landeinwärts am Fuss der Berge, wohin sich die Bewohner früher aus Furcht vor den Seeräubern zurückgezogen haben. Die direkt am Meere gelegene Stätte des alten Eresos, die ich geführt von dem ortskundigen Ένω Χαβαράνης aufsuchte, bietet, da bisher Ausgrabungen nicht stattgefunden haben, keine erheblichen Reste, die meisten noch ein Kirchlein Ἄγ. ἀνδρέας nahe dem Meere. schriften werden auf den Feldern öfter von den Bauern gefunden und jetzt im Schulhaus des Ortes untergebracht. Ich copierte daselbst eine neuerdings zwischen Άγ. Άνδρέας und dem Strande zu Tage gekommene interessante Tempelinschrift in

aiolischem Dialekt, die Vorschriften über das Betreten eines Heiligthumes (sowohl des τέμενος wie des ναῦος) giebt: sie wird in den Jahresheften des Oesterreichischen archäologischen Instituts veröffentlicht werden.

Merkwürdigerweise zeigt auch der Dialekt des westlichen Lesbos den Wandel von  $\tau \iota$  in ki,  $\nu \tau \iota$  in qi, den wir schon im Südosten der Insel, in Plomari, angetroffen hatten, während er dem dazwischenliegenden Gebiete, den Bazikizá, Parakila, der Kalloni fremd ist. Die Lösung dieses Räthsels hatte sich mir in Mandamados ergeben: hier — sowie in Skamnia — findet sich ebenfalls der "Kappacismus", aber er ist auf die ältere Generation beschränkt, während die jüngere bereits ti und di spricht. Wie wir hier das Schwinden der ki- und gi-Formen deutlich beobachten können, müssen wir annehmen, dass sie in dem zwischenliegenden Gebiete bereits untergegangen sind und der Kappacismus ursprünglich auf der ganzen Insel geherrscht hat. Man sieht daran, dass manche Eigenthümlichkeiten des lesbischen Dialekts jetzt sehon im Rückgange begriffen, andere vermuthlich bereits ganz versehwunden sind, dass es also jetzt höchste Zeit war, diese Mundart aufzuzeichnen und festzuhalten. Weniger der Verkehr mit Fremden in den Hafenorten, als die Gewohnheit aller Inselbewohner, zeitweise ausserhalb der Heimat, besonders in den grossen Städten, Smyrna, Konstantinopel, Athen u. s. w. Arbeit zu suchen, trägt dazu bei, dass die Dialekte sich allmählich an ihren Kanten abschleifen und ausgleichen.

Auf dem Rückwege von Eresos kam ich über Moria und copierte in dem Schulhause des Dorfes drei neuerdings gefundene kurze Grabschriften in aiolischem Dialekt.

Durch die geschilderten Studien bin ich in den Stand gesetzt, eine ausführliche Darstellung der Laut- und Flexionsverhältnisse des lesbischen Dialekts mit seinen wichtigsten localen Verschiedenheiten zu geben. Darnach trägt dieser Dialekt die Züge einer nordgriechischen Mundart in sehr ausgeprägtem Masse an sich: unbetonte i und u sind restlos ausgefallen, unbetonte e und o zu sehr schwachen, flüchtigen i und u reducirt, während sie in manchen nordgriechischen Dialekten nur geschlossene Aussprache angenommen haben. Diese tief eingreifenden Vocalveränderungen entstellen 'das ursprüngliche Bild der Sprache in einem Masse, dass Südgriechen den reinen

Dialekt des lesbischen Bauern kaum verstehen können. So werden Complexe von 6—7 Silben wie die Ortsbezeichnung εἰς τοῦ Λάμπον τοὺς μύλοι ,bei den Mühlen des Charalampos' auf zwei Silben: stlap ts mίl' reduciert; χοεωστῶ schrumpft zu kstó, χονσός zu ksós, χονμπί zu gbí zusammen u. s. w. — Alles Weitere möge der späteren Publication vorbehalten bleiben.

Um die Stellung des lesbischen Dialekts richtig beurtheilen zu können, darf man ihn natürlich nicht isoliert betrachten, sondern muss von den verwandten Mundarten eine gewisse Kenntnis haben. Ich habe mich daher im Verlaufe meiner Reise und namentlich bei meinem späteren Aufenthalt in Athen bemüht, mit Vertretern nordgriechischer Mundarten in Berührung zu kommen, die im Stande waren, mir über die Dialekte ihrer Heimat zuverlässige Auskunft zu geben. Ich habe auf diese Weise die Grundzüge der Laut- und Flexionsverhältnisse für folgende nordgriechische Mundarten festgestellt: für Lemnos (mein Gewährsmann stammt aus dem Dorfe Kapina), Samos (Dialekt von Πύργος), Skopelos (mein Gewährsmann Γεωργάρας verschaffte mir auch einige Mittheilungen über den anscheinend ähnlichen Dialekt der Insel Skiathos), Skyros (Hauptort Σκύρος), Makedonien (Dialekt von Κεζάνη; über den von Salonik gab mir Papageorgiu Auskunft), Thessalien (Dialekt von Υπάτη bei Lamia und von Pentina, 12 Stunden südlich von Karditsa), Lokris, Ἐπαρχία Παρνασσίδος (Dialekt von Σάλωνα, dem antiken Amphissa), Doris (Dialekt von Βετρινέτσα), Aitolien (Dialekt von Βραχώρι, dem antiken Agrinion), Epirus (Dialekt von Janina). Sind auch diese Ermittlungen selbstverständlich nur als vorläufige anzusehen, so dienen sie doch jedenfalls dazu, die Darstellung des lesbischen Dialekts auf die breitere Basis der Vergleichung mit den verwandten Mundarten zu stellen.

Auf lexikalische Sammlungen bin ich in Lesbos nicht speziell ausgegangen, da Erschöpfendes hierin nur bei langem Aufenthalt geleistet werden kann und am besten den Einheimischen überlassen bleibt. Indessen sind mir doch gerade λέξεις ungefragt so viel zugetragen worden, dass ich schliesslich ein relativ reiches lexikalisches Material beisammen hatte. Ferner habe ich durch Ausfragen und mit Zugrundelegung von G. Meyers Sammlungen in seinen Neugriechischen Studien II und IV zu ermitteln gesucht, welche romanischen und

slavischen Lehnwörter im Dialekt von Mitilini vertreten sind. Namentlich für die slavischen Elemente ist es von Interesse zu wissen, wie viele davon in einem bestimmten abgelegenen und isolirten Gebiete vorhanden sind.

Auch auf die Eigennamen habe ich meine Aufmerksamkeit gerichtet und bin hier besonders der Sitte der Spitznamen nachgegangen, die bei den Griechen niehr noch als bei anderen europäischen Völkern verbreitet ist. Wohl jeder Mann im Volke hat hier seinen Spottnamen, der oft bekannter ist als sein Familienname und diesen zuweilen gänzlich verdrängt. Ich habe mich dabei besonders bemüht, die Veranlassung zur Beilegung jedes Spitznamens zu erfahren: dies ist methodisch wichtig, weil sich dabei zeigt, dass es häufig nicht möglich ist, die Bedeutung des Spottnamens in der Weise zu errathen, wie dies z. B. Bechtel für die altgriechischen Stichnamen versucht hat. Wer kann beispielsweise errathen, warum ein Mann den Spottnamen Μπονάτσα ,gutes Wetter, Windstille' erhalten hat? - Er verdankt ihn seinen übermässig weiten Hosen (die Lesbier tragen bauschige Kniehosen, wie alle griechischen Inselbewohner), die wie schlaffe Segel bei Windstille aussehen. Dass die Erklärung der Spitznamen auch für die der Familiennamen wichtig ist, die vielfach aus ἐπίθετα hervorgegangen sind, leuchtet ein.

An Sprachproben habe ich etwa 60 Märchen, ferner Sprichwörter und Volkslieder, von denen der grösste Theil mir von Herrn Σπυρ. Άναγνώστης geliefert ist, zur Verfügung; sie haben ausser dem grammatischen natürlich auch ein stoffliches und stilistisches Interesse. Es versteht sich, dass ich diese Sprachproben wörtlich und buchstäblich genau aufgenommen habe.

Von der kais. Akademie hatte ich einen Phonographen eigener Konstruction mit erhalten, die es erlaubt, die aufgenommenen Phonogramme dauernd zu fixieren, während sie sich bei den sonst üblichen Edison'schen Apparaten nur auf beschränkte Zeit conservieren lassen. Es leuchtet ein, dass es von grossem Wert ist, auf diese Weise Proben von Sprachen, die der Veränderung, ja dem Untergang ausgesetzt sind, für alle Zeiten festzuhalten und auch solchen zugänglich zu machen, die das betreffende Idiom nicht an Ort und Stelle hören und untersuchen können — und dass dieses Ziel mit dem neuen Phonographen zu erreichen ist, darf man wohl schon jetzt be-

haupten. Aber freilich, die praktischen Schwierigkeiten bei der Handhabung des Apparates sind noch ausserordentlich grosse. Die grösste liegt ohne Frage in seinem hohen Gewicht, das mit den Aufnahmeplatten einschliesslich der Kisten 120 kg beträgt. Schon der Transport bis zum Ziel der Reise ist umständlich und nicht ohne Gefahr für den trotz solider Herstellung empfindlichen Apparat, wie er denn auch auf der Rückreise nicht unversehrt geblieben ist. Wer sodann behufs Aufnahme eines Dialekts von Ort zu Ort reist, wird durch eine solche Centnerlast in seinen Bewegungen nicht wenig gehindert. In Gegenden, die keine Eisenbahnen und Gasthäuser kennen, auf durchweg so gebirgigem Terrain wie in Lesbos mit pfadlosen Abhängen, auf denen auch das Maulthier nur mühsam vorwärtskommt, muss man überhaupt darauf verzichten, den Apparat mitzuführen. Aber auch in Mitilini selbst wurde seine Verwendung dadurch erschwert, dass ich ihn in meinem Zimmer belassen und die Leute, deren Sprache ich aufnehmen wollte, zu mir bitten musste. Denn ihre Befangenheit war grösser als ihre Neugierde, und ich wäre sicher sehr viel leichter zum Ziele gekommen, wenn ich den Apparat wie eine photographische Handcamera hätte überallhin mitnehmen können. Ein junger Bursche, den man schon bis zu meinem Hause gebracht hatte, lief im letzten Augenblicke davon, und als man ihn aufhalten wollte, fing er an zu weinen. Die Schüler einer Classe des griechischen Gymnasiums baten geradezu ihren Lehrer, sie nicht zu nöthigen, in den Phonographen zu sprechen. So schüchterne Individuen sind von vornherein wenig brauchbar, weil sie aus Befangenheit zu leise und undeutlich sprechen. Denn um ein gutes Phonogramm zu erzielen, bedarf es einer gewissen Stimmstärke und einer ungewöhnlich deutlichen Articulation: sonst kann man zwar bei der Wiedergabe das Hineingesprochene allenfalls verstehen, aber die Laute nicht so genau wie beim wirklichen Sprechen wahrnehmen - und darauf kommt es doch dem Sprachforscher an. Da die meisten Leute aus dem Volke nicht scharf zu articulieren pflegen, da sie oft stossweise und mit Pausen reden und nicht drei Minuten lang ohne Stocken sprechen können, so müssen sie erst förmlich geschult werden, bevor sie in den Phonographen sprechen, wobei die Gefahr vorliegt, dass die Natürlichkeit der Sprache leidet.

Etwas leichter gestaltet sich die Aufnahme von Volksliedern (deren ieh einige auf Lesbos aufgenommen habe), und hier bietet sich wohl für die Thätigkeit des Phonographen das dankbarste Feld. Denn da sich die Weisen von Volksliedern zuweilen der Wiedergabe durch unsere Noten fast entziehen, so bildet der Apparat für solche Zwecke ein unsehätzbares Hilfsmittel. Es wäre eine äusserst lohnende Aufgabe, die Melodien der schönen griechischen Volkslieder, die fast noch gar nicht bekanntgemacht sind, auf diese Weise aufzunehmen und zu sammeln. Eine Schwierigkeit bei der Aufnahme von gesungenen Texten bildet allerdings die beim Singen beständig wechselnde Stärke der Stimme. Die Pianostellen werden bei der Wiedergabe leicht undeutlich, die stark herausgeschmetterten Töne aber können die Platte derart verletzen, dass ihre Reproduction ein lautes Kreischen ergiebt: vermeiden lässt sich dies wohl nur dadurch, dass der Singende nach der wechselnden Stimmstärke seinen Mund dem Aufnahmetriehter bald nähert, bald davon entfernt.

Die geschilderten Schwierigkeiten in der Handhabung des neuen Phonographen sind, wie man sieht, zwar gross, aber nicht unüberwindlich. Freilich kann er, so lange er so schwer und seine Verwendung so zeitraubend ist, noch nicht als ein praktisches Hilfsmittel für den unter schwierigen Verkehrsverhältnissen reisenden Sprachforscher gelten. Aber zu lediglich phonographischen Zwecken unternommene Reisen in leichter zugänglichen Gegenden werden lohnende Resultate ergeben, und für die Aufnahme von Volksliedern dürfte der Apparat sich bald als ein unentbehrliches Hilfsmittel erweisen.

Von den Oertlichkeiten auf Lesbos, den Typen und Trachten seiner Bewohner, sowie von einzelnen Häusern habe ieh eine grössere Anzahl photographischer Aufnahmen gemacht (im ganzen gegen 170). Da das neugriechische Bauernhaus noch sehr wenig untersucht ist, so habe ieh der Hausanlage auf Lesbos einige Aufmerksamkeit gewidmet. Während in vielen Theilen des griechischen Festlandes, soweit ich mich von einer früheren Reise im Jahre 1896 erinnere, die nur aus einem Raume bestehende Hütte, das "Einstubenhaus", zu überwiegen scheint — doch bedarf dies noch umfassender Untersuchung —, zeigt das Bauernhaus auf Lesbos wie überhaupt

auf den Inseln im allgemeinen eine reichere Anlage. Es ist in der Regel mit einem Hofe versehen, und die Hausthür mündet auf diesen, nicht unmittelbar auf die Strasse. Auch fehlt gewöhnlich nicht ein Obergeschoss, das über dem Erdgeschoss an einer Seite vorspringt (σαχνισίν'): eine Bauweise, die Meitzen auch aus Galaxidi nachweist und aus einer ehemaligen Vorhalle erklären möchte. Daneben besteht auf Lesbos der eigenthümliche Typus des Thurmhauses, πόργος, der auch in der Mani im südlichen Peloponnes vorkommt. Es sind quadratische Thürme von mehreren Stockwerken, deren jedes in nur einem Zimmer besteht. Der Zweck dieser Bauweise, die namentlich in den Dörfern Χάλικας und Πόργοι häufig ist, kann nicht zweifelhaft sein: sie ist auf feindliche Ueberfälle berechnet; das zeigen auch die noch erhaltenen unterirdischen Gänge, die von dem ersten Stockwerke unter die Erde ins Freie führend den belagerten Insassen ein Entweichen ermöglichten.

Nach Beendigung meiner lesbischen Studien, Ende October, verliess ich Mitilini und begab mich zunächst nach Smyrna, um von dort aus den Ausgrabungen des Oesterreichischen archäologischen Instituts in Ephesos einen Besuch abzustatten. In dem Dorfe Ajasuluk, in dessen Nähe die Grabungen stattfinden, hörte ich nordgriechischen Dialekt. Einen Abstecher nach Samos, das für mich wegen seiner lesbischen Colonie Mיבילת besonderes Interesse hatte, musste ich aufgeben, weil durch einen Pestfall wieder die Dampferverbindungen gestört waren. So fuhr ich über Chios nach Athen, wo ich einige Wochen den schon erwähnten Studien widmete, und nahm dann meinen Rückweg über Tarent, um die Angabe, dass die dortige Fischerbevölkerung eine griechisch-italienische Mischsprache spreche, auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sie stellte sich als ein Irrthum heraus: die tarentinischen Fischer sprechen einen süditalienischen Dialekt, der nicht mehr griechische Elemente enthält als andere Mundarten Unteritaliens.



Jahrg. 1902.

Nr. VI.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 19. Februar.

Der Secretär legt die eingelaufenen Druckwerke vor, und zwar:

- 1. ,Stenographisches Taschenwörterbuch', von Prof. Josef Schiff, 3. Auflage, Wien 1902;
- 2. ,Märchendichtungen' von Philipp Holitscher in Budapest, Breslau 1902;
- 3. ,I grandi errori del mondo medico, ecclesiastico, astronomico e dei Governanti descritti per Gaetano Rossetti, ossia la vera sorgente dei bacilli etc. Libro II.' Turin, o. J.; und
- 4. ,Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen von Dr. Eduard Langer, I. Band, 3. und 4. Heft, Braunau i. B. 1901'.

Sämmtliche Publicationen von den Autoren übersandt.

Es wird hiefür der Dank der Classe ausgesprochen.

Der Secretär überreicht ein mit der Bitte um Aufbewahrung zur Sicherstellung der Priorität übersandtes versiegeltes Schreiben, betitelt: "Ueber Empfindung" von Theodor Tellner in Oedenburg.

Die Classe beschliesst, dasselbe in Verwahrung zu übernehmen.

Der Secretär verliest eine Zuschrift des Curatoriums der Savigny-Stiftung in Berlin, in der mitgetheilt wird, dass die Zinsenrate, welche für die Zwecke dieser Stiftung der kais. Akademie für das Jahr 1902 zur Verfügung gestellt wird, wiederum 4600 Mark beträgt.

---

Wird der akademischen Savigny-Commission abgetreten.

Jahrg. 1902.

Nr. VII.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 5. März.

Von dem am 22. Februar I. J. in Wien erfolgten Ableben des wirkliehen Mitgliedes der phil.-hist. Classe, Herrn Hofrathes Prof. Dr. Max Büdinger, wurde bereits in der Gesammtsitzung vom 27. Februar I. J. Mittheilung gemacht und dem Beileide der Mitglieder durch Erheben von den Sitzen Ausdruck verliehen.

Im Anschlusse daran verliest der Secretär ein Dankschreiben der Witwe des Verstorbenen, Frau Mathilde Büdinger, für die ihr seitens der kais. Akademie bewiesene Theilnahme.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht eine vom Bürgermeister der Stadt Hamburg, Herrn Dr. J. G. Mönckeberg, als Vorsitzenden und Herrn Dr. F. Sieveking als Generalsecretär des vorbereitenden Comités unterzeichnete Einladung zu dem am 4. September 1. J. in Hamburg zusammentretenden XIII. Internationalen Orientalisten-Congresse nebst einem Berichte über die zu demselben getroffenen Vorbereitungen.

Die Einladung wird zunächst den Herren Orientalisten der Classe zur Einsichtnahme und Stellung eines Antrages zugewiesen.

Ferner legt der Secretär eine Einladung des Comités des Internationalen Congresses für die Geschichtswissenschaften vor, welcher am 10. April l. J. in Venedig eröffnet werden und vom 16.—25. desselben Monats seine Sitzungen in Rom abhalten wird.

Wird der historischen Commission abgetreten.

Der Secretär überreicht das von der königl. Universitätsbibliothek in Tübingen geschenkweise übersandte Werk: 'The Kashmirian Atharvaveda (School of the Pâippalâdas). Reproduced by chromophotography from the Manuscript in the University Library at Tübingen. Edited under the Auspices of the John Hopkins University in Baltimore and of the Royal Eberhard-Karls-University in Tübingen, Württemberg, by Maurice Bloomfield and Richard Garbe. Part I: Plates 1—180. Part II: Plates 181—362. Part III: Plates 363—544. Baltimore 1901'.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt werden.

Der Secretär legt ferner die folgenden an die Classe gelangten Druckwerke vor:

- 1. ,La chronique de France, publiée sous la direction de Pierre de Coubertin. 2<sup>ième</sup> année, 1901; und
- 2. ,Carnet bibliographique édité par la chronique de France'; die beiden übersandt von der Direction der ,Chronique de France';
- 3. ,Liste chronologique des ouvrages et opuscules publiés par le Dr. G. Schlegel, 1862—1901'. Leiden 1902; und
- 4. ,Siamese Studies by Dr. Gustave Schlegel. Supplement to Series II, Volume II of the T'oung-pao'. Leiden 1902; beide Werke vom Verfasser übersandt.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär überreicht eine Abhandlung des Herrn Dr. Alfred Loebl, k. k. Supplenten in Wien, betitelt: "Oesterreich und Preussen 1766—1768", um deren Aufnahme in das "Archiv für österr. Geschichte" der Verfasser ersucht, indem er hiezu bemerkt:

"Auf Grund von Nachforschungen in den Staatsarchiven von Berlin, München, Dresden und Wien wird versucht, in steter Auseinandersetzung mit der neuen borussophilen "Politischen Correspondenz Friedrichs des Grossen" (herausgegeben von der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften) in zwei Abhandlungen ein Bild der diplomatischen Kämpfe in Europa zu geben.

Die erste (vorliegende), betitelt: "Oesterreich und Preussen in den Jahren 1766—1768" stellt die Lockerung des preussisch-russischen Bündnisses dar, beleuchtet auf Grund neuer Quellen den ersten Versuch einer Zusammenkunft zwischen Josef II. und Friedrich dem Grossen (Juni 1766) und sucht aus den Kämpfen um die Reichsverfassung und ihre Organisation die Stellung dieser zwei Herrscher zur deutschen Reichspolitik und Beiträge zur Charakteristik dieser Fürsten zu gewinnen.

Wenn auch die zweite Arbeit: "Frankreich und Russland in diesen Jahren", die Entwicklung des Nordbundes und des südlichen Familienbundes und deren Zusammenhang mit dem österreichisch-preussischen Friedenssystem erörtert haben wird, dann wird die Basis gewonnen sein, von welcher aus die Darstellung der unsicheren Lage des Jahres 1768, seiner zahlreichen, oft sehr wichtigen Projecte und der Geschichte der orientalischen Frage begonnen werden wird. Diese Arbeiten sucht die vorliegende Abhandlung auch einzuleiten. Deshalb die Hinweise auf Etikettewesen, Abenteurerthum, deshalb die einführenden Worte zu Polens Lage."

Wird der historischen Commission zugewiesen.

Der Secretär legt weiters das vom Autor, Herrn Professor Dr. Alois Goldbacher in Graz, übersandte Manuscript zum III. Bande der von ihm für das Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum übernommenen Ausgabe des Briefwechsels des Kirchenvaters Aurelius Augustinus vor.

Wird an die Kirchenvätercommission geleitet.

Das w. M. Herr Hofrath Dr. Otto Benndorf überreicht einen zum Abdruck im "Anzeiger" bestimmten Bericht des

Herrn Dr. Rudolf Heberdey, Secretärs des österreichischen archäologischen Institutes in Smyrna, über die Ausgrabungen in Ephesus in den Jahren 1900 und 1901.

#### Der Bericht lautet:

Die Ausgrabungen des österreichischen archäologischen Institutes in Ephesus wurden in den Herbstmonaten der beiden letzten Jahre weitergeführt, wofür wie bisher Prof. G. Niemann und Architekt W. Wilberg, 1901 für einige Wochen auch Dr. J. Zingerle ihre Beihilfe liehen. Auch Herr Hauptmann Schindler konnte 1901 neuerlich sich dem Unternehmen widmen und verwendete einen zweimonatlichen Aufenthalt zur Aufnahme eines Detailplanes für das angekaufte Terrain und das angrenzende Stadtgebiet.

Um in die Gesammtanlage des Hafenviertels der Stadt weiteren Einblick zu gewinnen und sodann systematisch Einzelobjecte in Angriff nehmen zu können, wurde die bereits 1899 angegrabene Strasse, die sich als flache, etwa am Nordende des Skenengebäudes beginnende Terrainfurche bis zum Hafen verfolgen liess, vollständig aufgedeckt. Sie ist über einen halben Kilometer lang, eilf Meter breit, mit Marmor gepflastert und war beiderseits von etwa fünf Meter tiefen Säulenhallen begleitet, deren Fussboden ein grobes, dreifarbiges Mosaik mit einfachen geometrischen Ornamenten bedeckte. Die meist in situ erhaltenen Basen, sowie die in grosser Zahl aufgefundenen Säulen und Capitelle sind fast durchgängig aus älteren Bauten herübergenommen. Da sich von Gebälk Nichts, dagegen vielfach Reste von Mörtelmauerwerk vorfanden, darf geschlossen werden, dass die Säulen durch Ziegelbogen, über denen sich die Dachconstruction erhob, verbunden waren. Die Rückwand der Halle bestand aus Bruchsteinmauerwerk und ist von zahlreichen Thüren durchbrochen, welche wohl in rückwärtige Verkaufsräume führten. Als Sturz einer solchen Thür diente die im vorigen Berichte veröffentlichte Abgarosinschrift.

Die ganze Anlage ist spätrömisch. Näher datirt sie eine im östlichen Drittel der Südhalle gefundene Inschrift, die auf einer 1·30 M. hohen, 0·56 M. breiten, 0·37 M. dieken Marmorquader nach Tilgung einer älteren nachlässig in 4·5—5 Cm. hohen Buchstaben eingegraben ist:



† Έχε ή Άρκαδεανή εως του Συάγρου αί β στοαὶ καν-5 δήλας ν. †

Die Strasse war somit nach dem Kaiser Arkadios (395—408 n. Chr.) benannt und wohl unter seiner Regierung angelegt:

Bauthätigkeit in dieser Epoche bezeugt auch eine andere ephesische Inschrift (Brit. Mus. 534): Φέρος Θεοδοσιανές. Diese Datirung ist von Wert für einige mit dem Kreuzzeichen geschmückte Capitelle und Kämpfer, wovon Fig. 1 und 2 Proben geben.

Was unter Σύχηρος (oder Σύχηρον?) zu verstehen sei, ist unklar; man könnte an die Statue eines Σύχγρος oder das Standbild eines Ebers,



Fig. 1.



Fig. 2.

auch an eine darnach benannte, einen Markpunkt in der Strasse bildende Platzanlage denken. Von Interesse ist, dass für Beleuchtung vorgesorgt war; ½ ಜನಶನ್ನೆಸಿ, lat. candela, ist in der späteren Graecität ein geläufiger Ausdruck für Lampe. Solche Leuchtgeräthe haben wir uns also an oder zwischen den Säulen der Hallen angebracht zu denken, 'obgleich Spuren von ihrer Befestigung sich nirgends sicher nachweisen liessen.

Der Zeitansatz für die Strasse ergibt auch einen terminus post quem für die byzantinische Stadtmauer. Diese ist nämlich auf eine grössere Strecke hin über den Resten der Südhalle längs deren Rückwand aufgeführt, fand also die Strasse bereits in völlig verfallenem Zustande vor und kann somit erst geraume Zeit nach Arkadios angesetzt werden.

Bei der Zähigkeit, mit der sich Verkehrswege durch Jahrhunderte an alter Stelle behaupten, lag die Vermuthung nahe, dass die Arkadiane sich mit einem älteren, vielleicht schon hellenistischen Strassenzuge decke, und wenigstens für die frührömische Zeit bestätigte sich diese Annahme dadurch, dass sowohl das am Ausgangspunkte beim Theater erbaute Bogenthor als auch die 1895 aufgedeckten Reste nahe der SO-Ecke der römischen Agora auf eine unter der Arkadiane in gleicher Richtung verlaufende Strasse Rücksicht nehmen. Dagegen ergaben für die hellenistische Epoche an verschiedenen Stellen vorgenommene Tiefgrabungen noch keine entscheidenden Anhaltspunkte, und die um ein Geringes gegen Sabweichende Orientirung des hellenistischen Hafenthores scheint eher auf einen ursprünglich etwas divergirenden Verlauf zu deuten.

In etwa dreihundert Meter Entfernung vom Theater trifft die westöstliche Arkadiane eine von den Ruinen der sogenannten Doppelkirche her nordsüdlich dem Ostrande der römischen Agora folgende Strasse, deren südlicher Theil 1896 aufgedeckt wurde. An der Einmündungsstelle erheben sich vier im Quadrate angeordnete, etwa fünf Meter von einander abstehende dreistufige Postamente von drei Metern im Geviert. (Vgl. Plan Fig. 3). Ihre unterste Stufe liegt auf dem Pflaster des Fahrdammes und greift zum Theile über den Stylobat der beiden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Beleuchtung von Strassen und Plätzen bei festlichen Anlässen vgl. Friedländer, Sittengesch. H<sup>5</sup> 275 ff.; noch zu Juvenals Zeit waren selbst in Rom die Strassen unbeleuchtet, vgl. Juv. Sat. IH 286. Friedländer I<sup>5</sup> 23.

Hallen über; das Ganze ist also erst nach Anlage der Strasse errichtet. Ueber den Stufen erheben sieh eylindrische Sockel von 2·10 M. Höhe und 1·39 M. Durchmesser mit attischer Basis und reichem oberen Ablauf. In die Sockel sind je acht



Fig. 3.

Nischen von halbkreisförmigem Querschnitt eingetieft, welche oben kuppelförmig abschliessen; vor den Trennungsstegen stehen kleine Säulen mit Archivolten, die den vorderen Abschluss der sphärischen Nischenenden bilden. In je zwei der Nischen jedes Soekels standen Statuetten, wie aus Einlassspuren für die Plinthen zu erkennen ist. Die Zwickel zwischen Archivolten und oberem Ablauf füllen Flachreliefs, meist Blattwerk, in dem mehrfach Kreuze stehen, einmal auch ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln über einem Stierkopf. Am oberen Rande lief ringsum eine Inschrift, deren erhaltene Fragmente leider keinen zweifellosen Zusammenhang, sieher nur den Namen Opzyzzwz; erkennen lassen. Ueber den Sockeln erhoben sich Säulen; ihre Höhe lässt sich auf etwa sieben Meter berechnen, der Durchmesser beträgt einen Meter; von den zugehörigen korinthischen Capitellen sind zwei ziemlich wohl

erhalten, aber an der Oberseite stark zerstört. Da sich von Gebälk oder Dach keine Reste fanden und der Abstand der Säulen nicht unbeträchtlich ist, wird man nicht an einen geschlossenen Bau nach Art eines Janus, sondern an isolirte Träger von Statuen zu denken haben, eine Verwendung der Säulen, die einem bekannten, durch die ganze Antike festgehaltenen anathematischen Brauche entspricht und auch mit der Anordnung an einer Strassenkreuzung wohl vereinbar ist.<sup>1</sup>

Wie mit der Doppelkirche stand die Arkadiane in direkter Verbindung auch mit dem sogenannten grossen Gymnasium, für das der Name Thermae Constantianae nunmehr inschriftlich gesichert ist (vgl. Anz. 1898, S. 31; Jahreshefte I, Beibl. Sp. 75). Wie dort dargelegt ist, wurde von der römischen Agora nach der Zerstörung durch die Gothen im Jahre 263 n. Chr. nur das westliche, an das grosse Gymnasium anstossende Viertel wieder in Stand gesetzt und dabei der Südwestsaal durch Aufhöhung des Fussbodens auf das Niveau der Thermen zu einem Atrium derselben umgestaltet. Zu der Südfront dieses Atriums führte ein von zwei spiralförmig cannelirten Säulen flankirter Treppenaufgang, zu dessen beiden Seiten grosse Wasserbassins standen, hergestellt aus Reliefplatten eines älteren Baues, welche Stierköpfe mit Guirlanden zeigen. Da sich vor dieser Front schon früher, allenthalben verstreut, bedeutende Fragmente eines Kolossalreliefs gefunden hatten, die sich allmählich zu grösseren Complexen zusammenfügen liessen, erschien eine gründliche Aufräumung in weiterem Umkreise geboten. Diese führte zur Aufdeckung eines freien Platzes, der den ganzen Raum zwischen Arkadiane und Atrium Thermarum einnimmt und zu dessen Südaufgange symmetrisch orientirt ist. Im Fussboden desselben funden sich ausser kleinen Fragmenten einige grössere neue Platten des erwähnten Kolossalreliefs, darunter der Torso eines Mannes in reich verziertem Panzer, über dessen linker Schulter im Hintergrunde, offenbar auf eine jetzt verlorene Nachbarfigur bezüglich, die Wölfin mit den Zwillingen dargestellt ist. Der Platz selbst misst vierzig Meter von Nord nach Süd, sieben-

Ob für eine derartige Anlage der Name τετρακιόνι(ο)ν, den Malalas p. 201. 7 und Epiphan. Hagiop. de locis ss. p. 50 kennen, verwendet werden darf, lasse ich dahingestellt.

unddreissig von Ost nach West und öffnete sich gegen die Arkadiane in drei Thoren. Im Ost und West schliesst er in flachem Halbkreise ab, an den drei vom Atrium abgekehrten Seiten war er mit mosaikgepflasterten Säulenhallen eingefasst.

Genau in der Axe des Atriumaufganges ist in die Hinterwand der Südhalle der Arkadiane eine halbrunde Exedra von 4·75 M. Radius eingebaut. Auf einem anderthalb Meter hohen Sockel erhob sich eine Zierarchitektur, von der mannigfache Bauglieder theils in situ theils im Schutte zu Tage traten.

An die Hinterseite der Exedra war dann in späterer Zeit auf höherem, etwa den Deckplatten des Exedrasockels entsprechendem Niveau eine kleine Kirche angebaut, von der indes nur der Grundriss noch festzustellen ist. Die Disposition der gesammten Anlage zeigt der Grundriss Fig. 4.

Mit ihrem Westende stösst die Arkadiane gegen das im Berichte 1899 (Anz. 1900, S. 36 f.; Jahreshefte III, Beibl. Sp. 89) beschriebene hellenistische Thorgebäude. Das Niveau ihres Pflasters ist daselbst so hoch, dass es etwa der Oberfläche der Sockel des Thorbaues gleichkommt. Bis zu dieser Höhe wurden damals die Durchgänge aufgeschüttet und vor den beiden äusseren; Sockeln Wasserbassins angelegt, bei deren südlichem wieder Reliefplatten derselben Art wie vor dem Atrium der Thermen verwendet waren.

Parallel der Arkadiane verlief in etwa siebenzig Meter Abstand gegen Süden eine zweite Hallenstrasse, deren westlichen Endpunkt der römische Hafenbau bezeichnet (Anz. 1897, S. 19; Jahreshefte I, Beibl. Sp. 62). Ein in der Gegend der vier Säulen von der Arkadiane nach Süden geführter Durchstich legte einige Basen der Nordhalle dieser Parallelstrasse bloss und zeigte, dass auch sie in gerader Linie vom Hafen zum Theater verlief. Dabei bestätigte sich vor der Hand die Vermuthung nicht, dass die von der Doppelkirche kommende Strasse sich über die Arkadiane hinaus nach Süden fortsetzte; doch konnte technischer Rücksichten halber die Ausgrabung nicht soweit ausgedehnt werden, um ein abschliessendes Urtheil hierüber zu gewinnen. Wohl aber fand sich bei der Verlängerung jenes Durchstiches nach Süden in der byzantinischen Stadtmauer ein Thor, von dem eine marmorgepflasterte Strasse in der That nach Süden abgeht.



Am Ostrande dieser nordsüdlichen Strasse, in einer Entfernung wieder von siebenzig Metern, erhob sieh ein mächtiger dreitheiliger Thorbau, von dem die Westhälfte bisher allein freigelegt werden konnte. Die Durchgänge sind von hohen Sockeln flankirt, welche Säulen mit Gebälk trugen (vgl. die Ansicht Fig. 5). Nach Osten schliesst sich daran eine breite



Fig. 5.

Hallenstrasse, welche eine zweite Parallele zur Arkadiane beschreibt und in etwa hundertsechzig Meter Entfernung die seit Wood Agora genannte quadratische tiefe Bodensenkung trifft. Auch hier lag ein Prunkthor, von dem vorläufig nur soviel bemerkt werden kann, dass es auf beträchtlich höherem Boden errichtet ist, so dass eine breite Mitteltreppe den Uebergang zur Hallenstrasse vermittelt, wogegen der Fussboden der 'Agora' um eine niedrige Stufe tiefer gelegen zu haben scheint. Beide Thore dürften spätrömischer Zeit angehören, doch liegen Anzeichen eines Umbaues vor, so dass eine Zurückführung einzelner Theile auf ältere Epochen nicht ausgeschlossen erscheint.

Neben diesen Hauptarbeiten giengen nachträgliche Untersuchungen am Theater einher, über die hier nur kurz berichtet

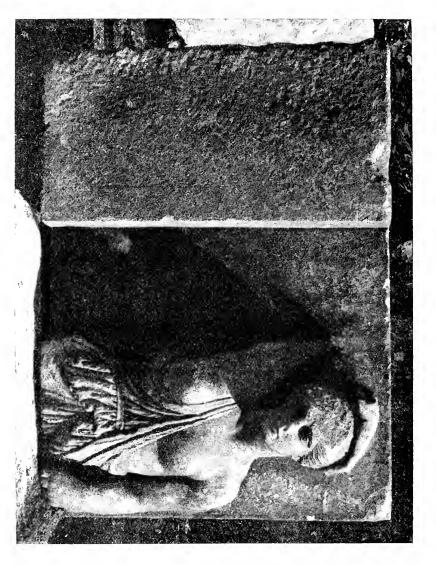

Fig. 6.

werden soll, da eine erschöpfende Veröffentlichung des ganzen Bauwerkes demnächst bevorsteht. Durch Abtragen einzelner Partien des römischen Skenenbaues wurde die in diesem eingeschlossene hellenistische Bühnenwand auch im Untergeschosse an mehreren Stellen freigelegt und so die Mittel- und Seitenthür aufgedeckt. Tiefgrabungen an der Terrasse, welche dem Nordflügel der Cavea westlich vorgelagert ist, ergaben, dass die Vorderwand der Terrasse auf einer sorgfältig gefugten Mauer aus Rusticaquadern steht. In dieser liess sich mit Sicherheit die einstige Front des hellenistischen Zuschauerraumes erkennen. Daraus folgt, dass der Abschluss des Nordflügels der Cavea in römischer Zeit abgetragen und seine Stirnwand zurückgesetzt wurde, wobei sich die Anlage der Terrasse ergab. Diese Veränderung wird mit dem 86 n. Chr. erfolgten Umbau der Bühnenfront zusammenhängen und war nach der auf der Terrasse gefundenen Bauinsehrift 93 oder 94 n. Chr. vollendet. Ein analoges Vorgehen liess sieh auch am südlichen Flügel der Cavea nachweisen, nur dass dort in Folge der Terrainverhältnisse von der hellenistischen Front blos noch einzelne Fundamentquadern zu constatiren sind. In der Umfassungsmauer des Zuschauerraumes zeigte sieh, dass beiderseits je drei überwölbte Eingänge zu den verschiedenen Rängen führten.

Aus dem Pflaster der in nordsüdlicher Richtung am Theater vorbeiführenden Strasse wurden eine Reihe ionischer Architekturglieder von feinster hellenistischer Arbeit ausgehoben. Sie erweckten zunächst die Hoffnung, dass sie sich als Theile des ältesten Proskenion erweisen möchten. Genauere Untersuchung ergab indes, dass sie wohl eher einem grossen Altarbaue angehören, über dessen ursprünglichen Platz allerdings vorläufig Nichts vermuthet werden kann. In der Arbeit völlig gleichartig und zusammen mit diesen Stücken verlegt, fand sich das in Fig. 6 abgebildete Obertheil einer Reliefcopie der polykletischen Amazone. Sie wird von dem figürlichen Schmucke des Altarsockels herrühren.

Von der Inschriftenausbeute hebe ich hervor eine vor der Südfront der Cavea gefundene hellenistische Marmorara, 1·50 M. hoch, 0·50 M. breit, 0·37 M. dick, auf der in ein bis anderthalb Centimeter hohen Buchstaben etwa des 2. Jahrhunderts v. Chr. nachstehende Inschrift eingemeisselt ist:

Έπὶ πρυτάνεως Ἀθηναγόρου 
ἱερεύοντος Μενίππου τοῦ Ἐπικράτου[ς 
μολπεύσαντες ἀνέθηκαν: 
Έπίγονος Δημέου 
5 Αἰσχρίων Αἰσχρίωνος 
Εὕ[θ]ηνος Σκύθου 
Ζ]ήνων Διονυσίου 
Πγήτωρ Ἀπολλοράνο[υ 
Νικομήδης Φερεκλείου[ς 
10 Ἀπολλωνίδης 'Ερμίου 
Μένιππος Μενίππου 
Τιμόθεος Φιλεταίρου 
Εῦβουλος Εὐκλείου[ς 
Παρρᾶς Παρρᾶ 
15 Κοίρανος Κοιράνου

Ανδρόφυλος Ανδροφ[ύλου Απολλόδωρος Μι]...
Φίλιππος Ποσειδωνίου Δημήτριος Διφίλου
20 Άρατος Άριστογένου Πυθίων Έρμολάου Ζήνων Θεογένου Μενεκράτης Άρχελάου Άριστογείτων Π[ά]τ[ρ]ωνος Άνδρων Άρτεμιδώρου Θεοδάς Θεοδώρου Δημήτριος Άττάλου Νέωνος Σώσου

Von μολπεύσαντες Z. 3 sind der erste und vierte Buchstabe stark verrieben, aber doch wohl sicher; das meines Wissens bisher unbelegte Wort dürfte eine Cultvereinigung von Sängern bezeichnen, ähnlich den aus der Kaiserzeit wohlbekannten θεσμφδεί und ὑμνφδεί.

Eine aus der Rückwand der Südhalle der Arkadiane gezogene, 0.73 M. hohe, im Schafte 0.36 M. breite, 0.35 M. dieke Marmorara trägt in 1.75 Cm. hohen Lettern die Inschrift:

Δήμητρι Καρποφόρω καὶ τῆ γλυκυτάτη
πατρίδι
Πό(πλιος) Ρουτείλιος Βἄσσος
δ Τουνιανός, ὁ ἱερεὺς
αὐτῆς, γραμματεύοντος τοῦ πατρὸς
Ρουτείλιου Βάσσου
τὸν τῆς Δήμητρος
10 ναὸν ἐκ τῶν ἰδίων ⟨ε⟩
ἐποίησεν καὶ τὰ πρὸ τοῦ
ναοῦ.

Der Vater Rutilius Bassus war Grammateus 120 n. Chr. (vgl. Hicks zu Brit. Mus. 486); das z zum Schlusse von Z. 10 ist wohl nur Steinmetzversehen.

Zum Schlusse obliegt mir wieder die angenehme Pflicht, der k. und k. Botschaft in Constantinopel und dem k. und k. Generalconsulate in Smyrna für vielfach gewährte werkthätige Förderung zu danken. Herrn H. Mattoni's grossmüthig wiederholte Widmungen von Giesshübler Mineralwasser kamen dem Gesundheitszustande im österreichischen Hause in besonderem Maasse zu Statten. Gleichen Dank schulden wir auch der österreichischen Lloydgesellschaft für freie Beförderung der nach Wien transportirten Fundstücke, der Südbahngesellschaft für Gewährung halben Nachlasses der Frachtspesen.





Jahrg. 1902.

Nr. VIII.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 12. März.

Der Secretär verliest zwei Dankschreiben, und zwar:

- 1. vom Vorstande des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens in Brünn für die Ueberlassung des "Archivs für österreichische Geschichte";
- 2. von Herrn Dr. Hans Reichelt in Baden bei Wien für die Empfehlung desselben an das k. und k. Ministerium des Aeusseren anlässlich seiner nach Persien zu unternehmenden Forschungsreise.

Werden zur Kenntnis genommen.

Der Secretär überreicht im Auftrage und Namen des Verfassers, w. M. Herrn Professors Dr. Arnold Luschin von Ebengreuth in Graz, das Werk "Wiens Münzwesen, Handel und Verkehr im späteren Mittelalter von Arnold Luschin von Ebengreuth. Separatabdruck aus Band II der "Geschichte der Stadt Wien", herausgegeben vom Alterthumsvereine zu Wien. Wien 1902".

Es wird dem Geschenkgeber hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär legt eine Einladung der Bodleianischen Bibliothek der Universität Oxford zu der am 8. und 9. October d. J. stattfindenden Feier ihres 300jährigen Bestandes und zur Entsendung eines Delegierten vor. Der Secretär verliest eine Zuschrift der königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, worin dieselbe zu der diesjährigen Cartellversammlung, Donnerstag den 15. Mai, einladet, ferner die zur Verhandlung kommenden Anträge übermittelt und um Bekanntgabe eventueller weiterer Anträge der cartellierten Akademien ersucht.

Der Secretär überreicht ein Manuscript von Herrn Professor Dr. Alfred Francis Pribram in Wien und Professor Dr. Moriz Landwehr Ritter von Pragenau in Radautz, enthaltend ,361 Briefe Kaiser Leopolds I. an den Grafen Franz Eusebius Poetting aus den Jahren 1663—1674', um dessen Aufnahme in die ,Fontes rerum Austriacarum' die Verfasser bitten.

Diese eigenhändig geschriebenen Briefe Kaiser Leopolds I. an seinen Jugendfreund sind nach dem Urtheile jener Fachmänner, die Gelegenheit hatten, in dieselben Einsicht zu nehmen, eine Quelle ersten Ranges sowohl für die Kenntnis der auswärtigen und inneren Politik Oesterreichs in jenen bedeutungsvollen zwölf Jahren, als auch für die Charakteristik des Herrschers, des Wiener Hofes und der Wiener Gesellschaft, über die wir bislang nur sehr ungenügend orientiert waren.

Die Briefe Poettings an den Kaiser wurden blos in den Anmerkungen und auch hier nur insoweit dies zum Verständnisse der Schreiben Leopolds unerlässlich war, verwertet, ebenso die zahlreichen anderen Archivalien, die zur Erläuterung der in diesem Briefwechsel berührten Angelegenheiten dienen konnten.

Wird der historischen Commission zugewiesen.



Jahrg. 1902.

Nr. IX.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 16. April.

Der Secretär verliest eine Zuschrift der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig, in der sie mittheilt, dass für den diesjährigen Kartelltag in Göttingen von ihr die Berathung über Beibehaltung oder Abschaffung der Wanderakten des Kartells und im Anschlusse daran eine Besprechung über die Vorgeschichte des Kartells und der internationalen Association vorgeschlagen wurde.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Secretär verliest ferner eine Zuschrift der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften in München, worin dieselbe bekannt gibt, dass ihrerseits ein Antrag der Herren Prof. Dr. Ernst Kuhn und Dr. Lucian Scherman auf Herausgabe der indo-arischen Bibliographie bei der diesjährigen Pfingstversammlung des Kartells gestellt werden wird.

Die Classe nimmt diese Zuschrift zur Kenntnis und besehliesst, ihr w. M. Herrn Prof. Dr. Leopold von Sehroeder als Delegierten nach Göttingen zu entsenden.

Der Secretär verliest ein auf Ersuchen der Classe vom Archivar der k. k. Universität Wien, Herrn Sectionsrathe Dr. Carl Schrauf abgegebenes Gutachten über einen von Herrn Dr. Eduard Langer in Braunau i. B. eingesandten Codex. Es wird beschlossen, Herrn Sectionsrath Dr. Schrauf den Dank der Classe für seine Mühewaltung auszudrücken, und dessen Gutachten an Herrn Dr. Langer zur Einsicht zu übersenden.

Der Secretär theilt folgende an die Classe gelangten Dankschreiben mit, und zwar:

- 1. vom Buchhändler Herrn Otto Harrassowitz in Leipzig für die Subventionierung des von den drei gelehrten Gesellschaften und Akademien in Göttingen, Leipzig und Wien herausgegebenen Th. Aufrecht'schen "Catalogus catalogorum, Bd. III";
- 2. von der königlichen Universitätsbibliothek in Tübingen für die Ueberlassung der Sitzungsberichte und des "Anzeigers". Werden zur Kenntnis genommen.

Der Secretür legt den von Herrn Prof. Dr. S. Mekler in Wien erstatteten Bericht über seine mit Subvention der Classe durchgeführte Herausgabe des "Academicorum philosophorum index Herculanensis" nebst einem Exemplar des "Berlin 1902" erschienenen Werkes vor.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht eine für die Sitzungsberichte übersandte Abhandlung des w. M. Herrn Hofrathes Dr. Johann von Kelle, betitelt: "Untersuchungen über das Speculum ecclesiae des Honorius und die Libri deflorationum des Abtes Werner von St. Blasien", über welche der Autor schreibt:

Die Handschrift, aus welcher Migne in der Patrologia latina, tom. 172, col. 813—1004 das Speculum ecclesiae des Honorius abdrucken liess — der Rheinauer Codex XXXIII in der Cantonalbibliothek zu Zürich — ist nicht nur von einem sehr ungebildeten und unaufmerksamen Schreiber angefertigt worden, sondern auch unvollständig. Fol. 258 bricht der Text einer Predigt De dedicatione mitten in einem Relativsatze ab. Der Herausgeber wusste das Fehlende nicht zu ergänzen, und es scheint, dass auch die vielen Gelehrten, die seit dem Jahre 1854 den Abdruck des Rheinauer Codex in der Patro-

logia benutzten, keine Handschrift kannten, welche den Schluss der dort unvollständig überlieferten Predigt enthält. Es ist dieser bisher wenigstens noch nirgends veröffentlicht worden.

Mir sind bei meinen Forschungen auf dem Gebiete der lateinischen Litteratur des Mittelalters mehrere Handschriften bekannt geworden, in denen das im Rheinauer Codex Fehlende steht, und ich will dieses zunächst nach drei Handschriften der königl. Bibliothek zu München mittheilen.

Einige von den Predigten, welche der Rheinauer Codex ausweist, grössere und kleinere Bruchstücke derselben, überliefert auch eine Predigtsammlung, welche unter dem Titel Libri deflorationum im Jahre 1494 in Basel mit Amerbachischen Typen gedruckt worden ist. Es darf daraus aber nicht gefolgert werden, dass die eine Sammlung aus der anderen geschöpft habe. Der Grund der vielfachen Übereinstimmung der beiden Sammlungen muss vielmehr darin gefunden werden, dass beide identisch sind, dass der Libri deflorationum betitelte Druck eine Recension der sonst den Titel Speculum ecclesiae führenden Predigtsammlung repräsentiert. Diese Recension stimmt mit anderen Handschriften des Speculum ecclesiae inhaltlich vielfach ebenso zusammen, wie alle Überlieferungen des Speculum ecclesiae, was den Inhalt anbelangt, in der Hauptsache übereinkommen. Sie weicht aber auch wieder vielfach von anderen Handschriften des Speculum ecclesiae geradeso ab, wie diese nicht bloss, was den Ausdruck anbelangt, sondern auch hinsichtlich des Inhaltes und Umfanges der einzelnen Predigten, sowie hinsichtlich ihrer Anordnung und Zahl differieren.

Die Handschrift, auf welcher der Druck der Deflorationes beruht, ist unbekannt. Man kann nicht einmal nachweisen, dass der Drucker Amerbach eine alte Handschrift der Deflorationes besessen habe. Er hat die Vorlage seines Druckes also wohl durch Vermittlung eines seiner gelehrten Freunde erhalten, und diese, nachdem eine Abschrift für den Druck gemacht worden war, wieder zurückgestellt. Als Verfasser der Deflorationes wird auf dem Titelblatt des Baseler Druckes Abt Werner von St. Blasian genannt, wogegen bisher keine Einwendung erhoben wurde. Und dass dieser Abt Werner der im Jahre 1126 gestorbene Werner von Ellerbach gewesen sei,

wurde gleichfalls allgemein als richtig angenommen, ungeachtet dieser nicht einmal Abt in St. Blasien war, sondern in dem Kloster Wiblingen. Übrigens ist noch gar kein Beweis dafür erbracht worden, dass, wie der Baseler Druck sagt, ein Abt Werner von St. Blasien Predigten unter dem Titel Deflorationes verfasst habe. In St. Blasien erlangte man erst durch den Druck eine Kunde von den Deflorationes. Und auch ausserhalb St. Blasien werden diese, bevor sie gedruckt vorlagen. von keinem Schriftsteller erwähnt. Dass ein Abt Werner die Predigten verfasst habe, die unter dem Titel Deflorationes gedruckt wurden, ist eine aus der Zeit des Druckes stammende Vermuthung, die wahrscheinlich von jenem ausging, der die Predigten, weil der Hauptinhalt derselben aus den Kirchenvätern entnommen ist, Libri deflorationum sive excerptionum sanctorum patrum genannt hat. Denn dass der Titel der Predigtsammlung nicht aus der Zeit des Abtes Werner stammen kann, folgt abgesehen von der für seine Zeit ungewöhnlichen Fassung desselben unbedingt daraus, dass es auf demselben heisst: In sermones postillares subsequentes syntagmatizati. Postilla und seine Ableitungen kamen nämlich erst im 13. Jahrhundert allmählich in Gebrauch, und syntagmatizare erweist sich unverkennbar als Bildung eines Humanisten des 15. Jahrhunderts.

Dass der Verfasser des Speculum ecclesiae Honorius geheissen hat, ist durch alte und gute Handschriften vollständig gesichert. Aber dieser Honorius ist nicht der Augustodunensis ecclesiae presbyter et scholasticus, wie schon der erste Herausgeber des Speculum ecclesiae glaubte, und wie seitdem immer angenommen worden ist. Denn es findet sich im Speculum ecclesiae ein Tractat des Hugo von St. Victor, dessen Werke der presbyter et scholasticus von Autun nicht gekannt haben kann.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Der Secretär legt ferner eine Abhandlung des c. M. Herrn Hofrathes Prof. Dr. Anton E. Schönbach in Graz vor, betitelt: "Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke. II. Walther von der Vogelweide".

Der Verfasser ersucht um die Aufnahme dieser Arbeit in die Sitzungsberichte und bemerkt hiezu:

Dem 1899 erschienenen ersten Stück der Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke', das sich mit den älteren Minnesängern beschäftigte, lasse ich nunmehr ein zweites folgen, dessen Vorwurf die Poesie Walther's von der Vogelweide bildet. Bei den Schöpfungen dieses Dichters, die schon so vielfach und erfolgreich durchgearbeitet worden sind, tragen sachgemäss meine Erklärungsversuche einen anderen Charakter als vorher bei ienen: nicht so sehr aus der handschriftlichen Ueberlieferung seiner Sprüche und Lieder versuche ich neue Deutungen zu schöpfen, ich rufe lieber seine Zeitgenossen als Zeugen für seine Anschauungen auf, die nun aus dem Umgrunde seines historischen Lebens besser erkannt werden sollen. Ausserdem haben sich allerdings noch etliche schwierige Punkte durch eine zusammenfassende und vergleichende Betrachtung, wie ich glaube, richtig verstehen lassen. Nicht ohne Bedeutung scheint mir der wenigstens an einem Beispiel sicher erbrachte Nachweis, dass Walther mit den "Amores" des Ovid vertraut gewesen ist; meine am Schluss der ersten Abhandlung aufgestellte These von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen den römischen Elegikern und dem altdeutschen Minnesang wird dadurch wesentlich gestützt.

Auch dieser II. Beitrag wird, gleich dem I., in die Sitzungsberichte der Classe aufgenommen.

Weiters überreicht der Secretär eine Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Josef Hirn in Wien, betitelt: 'Tirols Erbtheilung und Zwischenreich 1595—1602', um deren Aufnahme in das 'Archiv für österr. Geschichte' der Autor bittet, indem er gleichzeitig bemerkt:

Die weitwendigen Verhandlungen über das Schicksal Tirols und der Vorlande nach dem Tode des Erzherzogs Ferdinand (1595), welche zwischen der kaiserlichen und steiermärkischen Linie geführt wurden, finden sich in der bisherigen Geschichtschreibung noch nicht klargelegt. Hurter hat sie eben nur berührt, Albert Jäger hat im 50. Bande des Archivs nur insofern darüber gehandelt, als die tirolischen Landstände daran

betheiligt waren. Deren Einflussnahme war übrigens geringer, als Jäger anzudeuten scheint. Hauptsächlich kam es auf die eigene Entschliessung der Erbberechtigten an. Die Gegensätze unter denselben, die bei den Tractationen in Wien und Prag sich geltend machten, die Modalität, unter der es zu einem Vergleiche, dem sogenannten Prager Recesse, kam, dies Alles konnte mit einem in Wien und Innsbruck geschöpften, ziemlich reichlichen Archivsmaterial beleuchtet werden. Gar manches markante Streiflicht fällt dabei auf die intervenirenden Persönlichkeiten, speciell auf den Freiherrn Karl v. Schurf, und auf die Agnaten des Erbhauses, deren Interessen und persönliche Beziehungen schon in den hier behandelten Jahren nicht die erwünschte und heilsame Harmonie aufweisen. Wie von selbst fügt sich in diese Darstellung eine Schilderung der bis zum Ausgleich waltenden kaiserlichen Zwischenregierung.

Die Abhandlung wird der historischen Commission zugewiesen.

Endlich überreicht der Secretär eine Abhandlung der Herren Prof. Dr. J. Kirste in Graz und Dr. H. P. Chajes in Wien "Ueber die jüdischen Grabinschriften aus Aden", um deren Aufnahme in die akademischen Schriften die Verfasser bitten.

Dieselben bemerken hierüber vorläufig Folgendes:

Die wenigen hebräischen Inschriften aus Aden, die bis jetzt publiciert wurden, haben eine kleine Literatur hervorgerufen. Irreführende Daten, welche mannigfachen Hypothesen Nahrung boten, verschuldeten es, dass ein abschliessendes Urtheil bislang nicht möglich wurde. Auf Grund des von uns behandelten umfangreichen Materials, das Hofrath D. H. Müller aus Südarabien mitbrachte und uns in liebenswürdigster Weise zur Verfügung stellte, sind wir in der Lage, alle Zweifel zu beheben. Die Skeptiker behalten Recht: die ältesten Stücke gehören dem 16. Jahrhunderte an, von Inschriften vorchristlicher Zeit ist ebensowenig die Rede als von solchen des frühen Mittelalters (so noch Euting, Neubauer u. A.). Als Documente aus einer Gegend, über welche die Mittheilungen so spärlich fliessen, wie auch für die endliche Feststellung des Thatbestandes bleiben sie immerhin von Bedeutung.

Grösseres Interesse jedoch beanspruchen die bilinguen — hebräisch-indischen — Grabinschriften, welche von den Benî Israël, den Juden Indiens, herrühren und gleichfalls aus Aden hergebracht wurden. Sie stammen wohl von Juden, die die anglo-indische Regierung nach Südarabien in Garnison schickte. Obschon dem verflossenen Jahrhunderte angehörig, sind sie von erhebliehem Werte, weil sie uns Einblick in die culturellen Verhältnisse jener Juden gewähren. Nicht minder aber verdient auch der sprachliche Charakter derselben Beachtung.

Die Abhandlung wird zunächst einer Commission zur Begutachtung und Antragstellung zugewiesen.



# Verzeichnis

der von Anfang Mai 1901 bis Mitte April 1902 an die philosophisch-historische Classe der kaiserliehen Akademie der Wissenschaften gelangten

# periodischen Druckschriften.

## Aarau. Historische Gesellschaft:

- - Argovia (Jahresschrift der Gesellschaft), Band XXIX. 1901.
- - Taschenbuch für das Jahr 1900.

#### Agram. Königl. kroat.-slavon.-dalmat. Landesarchiv:

- Vjestnik, godina III, svezak 2-4; godina IV, svezak 1, 2.
- Kroatische archäologische Gesellschaft:
- Vjesnik, nove serije, svezak V, 1901.
- Südslavische Akademie der Wissenschaften und Künste:
- Građa za povjest kúiževnosti hrvatske, kúiga 3.
- Ljetopis za godinu 1900.
- - Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium, vol. VIII.
- - Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. XXX/1.
- Rad (Razredi filol.-histor, i filol.-jurid.), knjiga 144 (54); knjiga 145 (55); knjiga 146 (56).
- Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, svezak 20, 21.
- Zbornik za narodni život i običaje južnih slavena, svezak V, polovina, 2; svezak VI, polovina 1, 2.
- Znanstvena djela za obću naobrazbu, knjiga II.

# Altenburg. Geschichts- und alterthumsforschende Gesellschaft des Osterlandes:

- - Mittheilungen, Ergänzungsheft 1.

## Amiens. Société des Antiquaires de Picardie:

- Bulletin, année 1899, trimestre 2-4; année 1900, trimestre 1.
- - La Picardie historique et monumentale, Nr. 6.

# Amsterdam. Koninklijke Akademie van Wetenschappen:

- - Jaarboek, 1900.
- Verhandelingen (Afdeeling Letterkunde), nieuwe reeks, deel III,

## Autwerpen. Académie Royale d'Archéologie de Belgique.

- — Annales, série 5, tome III, livr. 1—3.
- Bulletin, série 5, Nr. X, partie II, Nr. I-IV.

#### Athen. École française d'Athènes:

- Bulletin de Correspondance hellénique, aunée 23, 1899, Nr. XII;
   année 24, 1900, Nr. I-VI (Druckort Paris).
- Philologikos Syllogos Parnassos:
- Epetiris, etos 5.
- Wissenschaftliche Gesellschaft:
- - Athena, tomos XIII, teuchos II, III.

#### Augsburg. Historischer Verein für Schwaben und Neuburg:

- Zeitschrift, Jahrgang XXVII, 1900.

#### Baltimore. Johns Hopkins University:

- - American Journal of Philology, vol. XXI, 1-4; vol. XXII, 1.
- Circulars, vol. XIX, Nr. 144-147; vol. XX, Nr. 148-153; vol. XXI, Nr. 154-156.
- Studies in historical and political Science, series XVIII, Nr. 5-12;
   series XIX, Nr. 1-9.
- Peabody Institute:
- - 34th Annual Report, 1901.

#### Bamberg. Historischer Verein:

- 60. Bericht über Wirken und Bestand, 1899.

#### Basel. Historische und antiquarische Gesellschaft:

- Basler Zeitschrift für Geschichte und Alterthumskunde, Band I, Heft 1.
- Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Neue Folge, Band V, Heft 4.

## Batavia. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:

- Notulen van de algemeene en directie vergaderingen, deel XXXVIII, aflev. 3, 4; deel XXXIX, aflev. 1-3.
- Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, deel XLIII, aflev. 5, 6; deel XLIV, aflev. 1—6; deel XLV, aflev. 1.
- Nederlandsch-Indisch Plakaatbock 1602—11; deel XVII.

# Belgrad. Königl. Akademie der Wissenschaften:

- - Glas, Nr. LX; LXII.
- Godičnjak XIII, 1899.
- Katalog rukopisa i starych štampanych knjiga.
- - Spomenik, XXXV, XXXVIII.

#### Berlin. Archäologische Gesellschaft:

- 61. Programm zum Winckelmannsfeste.
- Kaiserlich deutsches archäologisches Institut:
- Jahrbuch, Band XVI, 1901, Heft I-IV.
- Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften:
- Abhandlungen, 1899-1900.
- Acta Borussica, Band VI, Hälfte 1-2.
- Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. XI, pars II, fasc. I; vol. XIII, pars III, fasc. I
- Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen, Band. XXVII.

Berlin, Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften:

- - Sitzungsberichte, Jahrgang 1901, Nr. I-LIII.
- -- Verein für Geschichte der Mark Brandenburg:
- -- Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte (Neue Folge der "Märkischen Forschungen"), Band. XIV, Hälfte 1, 2.
- Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen:
- - Jahrgang V, Heft 4; Jahrgang VI, Heft 1.

Bern. Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz:

- -- Auzeiger für schweizerische Geschichte, 1901, Nr. 1-4 (Druckort Zürich).
- Jahrbuch für schweizerische Geschichte, Band XXVI (Druckort Zürich).

Bologna. Regia Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna:

Atti e Memorie, serie 3, vol. XVIII, fasc. IV—VI; vol. XIX, fasc.
 I—III.

Bombay. Archaeological Survey of Western India:

- - Annual Progress Report, North-Western Provinces and Oudh, 1901.
- -- Progress Report, 1900, 1901.
- Bombay Branch of the Royal Asiatic Society:
- - Journal, vol. XX, Nr. LVI, Nr. LVII.
- Government of Bombay:
- Report on the search for sanskrit manuscripts in the Bombay Presidency during the years 1891—95.

Bonn. Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande:

- - Jahrbücher, Heft 107.

Bordeaux. Faculté des Lettres:

 Annales de la Faculté des Lettres des Bordeaux et des Universités du Midi, année XXII: I. Revue des Études anciennes, tome III, Nr. 2—4; tome IV, Nr. 1. — Année XXIII: II. Bulletin italien, tome I, Nr. 1—4; tome II, Nr. 1.

Boston. American Academy of Arts and Sciences:

- Proceedings, vol. XXXVI, Nr. 13-29; vol. XXXVII, Nr. 1-14.
- American Philological Association:
- - Transactions and Proceedings, vol. XXXI.

#### Brescia. Ateneo:

- - Commentarii dell'Ateneo, anno 1901.

Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur:

- Jahresbericht 78 (1900).
- Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Alterthümer:
- Jahrbuch, Band I. (Zugleich Zeitschrift des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer, Neue Folge, Band I.)
- Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens:
- Codex, diplomaticus Silesiae, Band 21.
- Zeitschrift, Band 35.

Brünn. H I í d k a Tit er ár n í. Ročník XVII, 1900, číslo 5—12; ročník XVIII, 1901, číslo 1—12; ročník XIX, číslo 1—3.

#### Brünn. Mährische Museumsgesellschaft:

- Casopis Moravského Musea Zemského, ročník I, číslo 1, 2.
- Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Band I, Heft 1, 2.
- Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens:
- Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz, von K. Lechner.
- - Zeitschrift, Jahrgang V, Heft 2-4; Jahrgang VI, Heft 1.

#### Brüssel. Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique:

- - Bibliographie Nationale, tome XV, fasc. 2; tome XVI, fasc. 1.
- Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts, 1901, Nr. 2—12.
- Compte rendu des séances de la Commission royale ou Recueil de ses Bulletins, série 5, tome IX, bullet. I—IV; tome X, bullet. I—IV.
- Mémoires couronnés et autres Mémoires (-8°), tome LVIII-LX.
- Mémoires couronnés et Mémoires des Savants étrangers (—4°), tome LVII, LVIII.

#### Brüssel. Société d'Archéologie de Bruxelles:

- - Annales, tome XV, livr. I-IV.
- Annuaire, tome XII, 1901; tome XIII, 1902.
- Société des Bollandistes:
- - Analecta Bollandiana, tome XX, fasc. I-IV; tome XXI, fasc. I.

## Budapest. Königl. ungarische Akademie der Wissenschaften:

- - Almanach polgári és csillagászati naptárral, 1902.
- Archaeologiai Értesitő, kötet XXI, szám 2-5; kötet XXII, szám 1.
- Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat, évfolyam X, szám 2—4; évfolyam XI, szám 1.
- Elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, kötet X, szám 10-12; kötet XI, szám 1, 2.
- Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, kötet XVII, szám 8–10.
- Értekezések a társadalmi tudományok köréből, kötet XII, szám 5-7.
- Értekezések a történeti tudományok köréből, kötet XIX, szám 5-9.
- Irodalomtörténeti közlemények, évfolyam XI, füzet 2-4; évfolyam XII, füzet 1.
- Nyelvtudományi közlemények, kötet XXXI, füzet 1—4; kötet XXXII, füzet 1.
- Történelmi tár, 1901, füzet 1—4; 1902, füzet 1.
- Verschiedene Veröffentlichungen: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek Jegyzéke 1400-ig., irta Karácsonyi J.; A Magyar Nemzetségek a XIV. század közepéig; irta Karácsonyi J.; A Magyar Tud. Akadémia történelmi bizottságának Oklevél-Másolatai, ismerteti Óváry L, füzet III; Árja és kaukázusi elemek a Finn-Magyar nyelvekben, irta Munkácsi B., kötet I; Gróf Eszterházy Antal kurucz generális Tábori könyve 1706—1709.

Budyšin. Časopis Maćicy Serbskeje. 1901, Lětnik LIV, zešiwk I, II.

#### Bukarest. Academia Română:

- Acte și documente relative la Istoria renascerei Romaniei (Publicatunile. Fondului Princesa Alina Stirbei), Nr. II—IV.
- Analele: partea administrativă și desbaterile, seria II, tomul XXIII,
   1900—1901; Memoriile secțiunii istorice, seria II, tomul XXII.
  - Discursi de recepțiune, Nr. XXIII.
- Lexicon Slavo-Românese și tîlcuirea munetor din 1649, de G. Crețu.
  - Sĕrbătorile la Românĭ, de Sim. Fl. Marian; vol. III.

# Cairo. Institut Égyptien:

- - Bulletin, série 4, 1900, Nr. 1, fasc. 4-8; 1901, Nr. 2, fasc. 1-3.
- Mémoires, tome IV, fasc. II.

# Calcutta. Archaeological Survey of India:

- A Report on a tour of exploration of the Antiquities in the Tarai,
   Nepal the region of Kapilavastu.
- - Epigraphia Indica and Record, vol. VI, part III-VII.

# Calcutta. Asiatic Society of Bengal:

- - Bibliotheca Indica, new series, Nr. 971-1004.
- Catalogue of Printed Books and Manuscripts in Sanskrit belonging to the Oriental Library of the Asiatic Society of Bengal, fasc. III.
- Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College, Nr. 14.
- Journal, vol. LXIX, 1900, part I, Nr. 2; vol. LXX, 1901, part I,
   Nr. 1; part III, Nr. 1.
- Proceedings, 1900, Nr. IX-XI; Extra Number XII; 1901, Nr. I-VIII.
- Report on the Search of Sanskrit Manuscripts (1895-1900).
- Government of Bengal:
- Notices of Sanskrit Manuscripts, series II, vol. I, part III.

# Chicago. The Monist. Vol. XI, Nr. 3-4; Vol. XII, Nr. 1, 2.

- The Open Court. Vol. XXV, Nr. 4-12; vol. XVI, Nr. 1-3.

Christiania. Foreningen til Norske Fortidsmindesmaerkers Bevaring:

- - Aarberetning, 1894-1900.
- Kunst og Haandverk fra Norges Fortid, række 2, hefte 2-4;
   Supplm. VI, VII: Stavanger Domkirke, ved N. Nicolaysen, hefte 1, 2.
- Videnskabs-Selskabet:
- Forhandlinger, 1900.
  - Skrifter (historisk-filosofisk Klasse), 1900, Nr. 6.

Chur. Historische und antiquarische Gesellschaft von Graubündten:

- XXX. Jahresbericht, 1900.

# Darmstadt. Historischer Verein für das Grossherzogthum Hessen:

- - Archiv, Band III, Heft 1.
- - Beiträge zur Hessischen Kirchengeschichte, Band I, Heft 1.

# Dijon. Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres:

- - Mémoires, série 4, tome VII, 1899-1900

# Erfurt. Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften:

— — Jahrbücher, Neue Folge, Heft XXVII, 1901.

## Florenz. Biblioteca nazionale centrale:

- -- -- Bollettino delle pubblicazioni italiani, 1901, Nr. 2-15.
- Reale Accademia della Crusca:
- Atti, adunanza pubblica del di 6 Gennaio 1901; del di 22 Decembre 1901.
- R. Istituto di studî superiori pratici e di perfezionamento:
- Pubblicazioni (sezione di filosofia e lettere), vol. II, 28.

## Freiburg. Universität:

— — Collectanea Freiburgensia, Fasc. I, II.

#### St. Gallen. Historischer Verein:

 Verschiedene Veröffentlichungen: Erlebnisse eines Appenzellers in neapolitanischen Diensten 1854—1859, von A. Tobler.

#### Genf. Institut National:

- -- Mémoires, tome XVIII (1893-1900).
- Société d'Histoire et d'Archéologie:
- Bulletin, tome II, livr. 5.
- Mémoires, nouv. série, tome V, livr. 2.

## Giessen. Oberhessischer Geschichtsverein:

- - Mittheilungen, Neue Folge, Band X, 1901.

# Görlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften:

- Codex diplomaticus Lusatiae superioris, Band II, Heft 2.
- Nenes Lausitzisches Magazin, Band 77.

#### Göteborg. Hochschule:

- - Aarskrift, Band VI, 1900.

# Göttingen. Königl. Gesellschaft der Wissenschaften:

- Abhandlungen (philolog.-histor. Classe), Neue Folge, Band III, Nr. 2;
   Band IV, Nr. 4-6; Band V, Nr. 1, 2.
- Festschrift: Abhandlungen der philologisch-historischen Classe;
   Beiträge zur Gelehrtengeschichte Göttingens.
- Gelehrte Anzeigen, Jahrgang 163, 1901, Nr. II—XII; Jahrgang 164, 1902, Nr. I—III.
- Nachrichten (philolog.-histor. Classe), 1900, Heft 3 und Beiheft; 1901,
   Heft 1—4. Geschäftliche Mittheilungen, 1901, Heft 1, 2.

#### Graz. Landesmuseum Joanneum:

- LXXXIX. Jahresbericht 1900.

## Haag. Departement van Koloniën:

- Dagh-Register, gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India, anno 1637, anno 1641
   42, anno 1673.
- Koninkl. Institut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië:
- — Bijdragen, volgreeks 6, deel 8, aflev. 3, 4; deel 9, aflev. 1-4

| Haag. Koninkl. Institut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van        | l   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nederlandsch Indië:                                                    |     |
| - Naamlijst der Leden, op 1. Juni 1901.                                |     |
| - Register, 1853-1899 (op de deelen 1-50).                             |     |
| Halle. Deutsche morgenländische Gesellschaft:                          |     |
| - Zeitschrift, Band LV, Heft I-IV; Band LVI, Heft I.                   |     |
| Hamburg. Hamburgische wissenschaftliche Anstalten:                     |     |
| — Jahrbuch, Jahrgang XVII, 1899.                                       |     |
| - Programme der Unterrichtsanstalten, Nr. 798-806.                     |     |
| - Verein für Hamburgische Geschichte:                                  |     |
| - Zeitschrift, Band XI, Heft 1.                                        |     |
| Hannover. Historischer Verein für Niedersachsen:                       |     |
| Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen, Heft VII      | Į   |
| Atlas vorgeschichtricher Berestigungen in Atlanticum, 1001             |     |
| - Zeitschrift, Jahrgang 1901.                                          |     |
| Helsingfors. Finländische Societät der Wissenschaften:                 |     |
| - Acta, vol. XXVI; vol. XXVII.                                         |     |
| Öfversigt af Förhandlingar, XLIII.                                     |     |
| Hermannstadt. Verein für siebenbürgische Landeskunde:                  |     |
| — Archiv, Neue Folge, Band XXIX, Heft 2, 3; Band XXX, Heft 1.          |     |
| - Jahresbericht, 1900.                                                 | 1 - |
| Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis auf die Geger        | 1-  |
| wart von A. Resch.                                                     |     |
| Jurjew (Dorpat). Gelehrte Estnische Gesellschaft:                      |     |
| - Sitzungsberichte, 1897; 1899.                                        |     |
| intaking specification, 1000, 1000                                     |     |
| Kasan. Kaiserliche Universität:                                        |     |
| – Godičnyi akt, 1900.                                                  |     |
| - Učenyja Zapiski, tom. LXVIII, Nr. 1-3, 5-12; tom. LXIX, Nr.          | 1.  |
| Kassel. Verein für hessische Geschichte und Landeskunde:               |     |
| — — Mittheilungen, Jahrgang 1900.                                      |     |
| <ul> <li>Zeitschrift, Neue Folge, Band 25.</li> </ul>                  |     |
| Kiel. Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft für vate          | r   |
| ländische Geschichte:                                                  |     |
| — — Quellensammlung, V. Band, Johann Petreus' Schriften über Nordstran | ιl  |
| — — Zeitschrift, Band XXXI, 1901.                                      |     |
| Kiew. Kais. Universität St. Wladimir:                                  |     |
| — Izvêstija, god 1901, tom XLI, Nr. 1—12; god 1902, tom XLII, Nr.      | 1   |
| Klagenfurt. Geschichtsverein für Kärnten:                              |     |
| — — Jahresbericht, 1900.                                               |     |
| — Mittheilungen (Carinthia), Jahrgang 1901, Nr. 1-6.                   |     |
| Klausenburg. Franz Josefs-Akademie:                                    |     |
| - Almanach, MCMI-II, felére II.                                        |     |
| - Reg. scient. Universitatis Francisco-Josephinae:                     |     |
| - Acta, annus MDCCCC - MDCCCCI, fasc. II; annus MCMI -                 | 11  |
|                                                                        |     |
| fasc. I.                                                               |     |

#### Kopenhagen. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab:

- Oversigt over Forhandlinger, 1900, Nr. 6; 1901, Nr. 1-6; 1902, Nr. 1.
- - Regesta Diplomatica historiae Danicae, raekke II, bind II.
- - Skrifter (histor. og filos. afdeling), raekke 6, bind V, Nr. 2.
- Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab:
- Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, raekke II, bind 15, hefte 3, 4.

#### Krakau. Akademie der Wissenschaften:

- - Anzeiger (philol. Classe; histor.-philosoph. Classe) 1901, Nr. 1-10.
- - Bibliotheka pisarzów Polskich, tom 39; tom 40; tom 41.
- Bulletin international. Comptes-rendus des séances (Classe de Philologie, Classe d' Histoire et de Philosophie), 1900, Nr. 10; 1901, Nr. 1-10; 1902, Nr. 1, 2.
- Indeks osób, miejscowości i rzeczy zawartych w tomie VI sprawozdań komisyi dla badania historyi sztyki w Polsce, opracował L. Lepszy.
- Materyałyi antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, tom V.
- - Materyały i Prace komisyi jezykowei, tom. I, zeszyt 1.
- - Rocznik, 1900-1901.
- Rozprawy (wydział filologiczny), serya II, tom XVII, XVIII.
- - Rozprawy (wydział histor.-filozof.), serya II, tom. XVI; tom. XVII.
- Sprawozdania Komisyi Badania Historyi Sztuki w Polsce, tom VII, zeszyt I, II.
- Sprawozdania z czynności i posiedzeń, tom V, 1900, Nr. 10; tom VI, Nr. 1-10; tom VII, Nr. 1, 2.
- Verschiedene Veröffentlichungen: Bibliografia historyi polskiej zebral i ulożył L. Finkel, część II, zeszyt IV. – Lud Bialoruski na rusi litewskiej, przez M. Federowski, tom II, część I. – Scriptores rerum polonicarum, tomus XVIII. – Słownik gwar polskich, tom II, ulożył J. Karłowicz.

# Laibach. Argo, Zeitschrift für krainische Landeskunde. Jahrgang IX, Nr. 2-9.

- Musealverein für Krain:
- Izvestja muzejskega društva, letnik XI, sešitek 1-6.
- Mittheilungen des Musealvereines, Jahrgang XIV, Heft III—VI;
   Jahrgang XV, Heft I, II.

#### Landshut. Historischer Verein für Niederbayern:

- - Verhandlungen, Band XXXVII, 1901.

#### Leiden. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde:

- Handelinger en Mededeelingen, 1900—1901; Levensberichten der afgestorvenen Medeleden 1900—1901.
- Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, deel 19, aflev. 3, 4; deel 20, aflev. 1, 2.

#### Leipzig. Fürstlich Jablonowski'sche Gesellschaft:

- Jahresbericht, 1901.

# Leipzig. Königl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften:

- Abhandlungen (philolog.-histor. Classe), Band XX, Nr. IV; Band XXI,
   Nr. I—III.
- Berichte über die Verhandlungen (philolog.-histor. Classe), Band LIII, 1901, Nr. I—III.

#### Lemberg. Historischer Verein:

- Kwartalnik historyczny, 1901, rocznik XV, zeszyt I—IV; rocznik XVI, zeszyt 1.
- Šewčenko-Verein der Wissenschaften:
- Casopis prawniča i ekonomična, 1901, tom III.
- - Chronik, 1901, Heft. I-III.
- - Etnografičnij Sbirnik, tom X; tom XII.
- — Matériaux pour l'Éthnologie ukraino-ruthène, tome IV.
- - Naučno-literaturnij Sbirnik 1901.
- - Prawniča biblioteka, tom I; tom II.
- - Sbirnik istor.-filosof, sekzij, tom IV.
- Učenija prawniča i ekonomična, rik II, tom II.
- Zapiski (Mittheilungen), Jahrgang X, 1901, Band XLI—XLIV; Jahrgang XI, Band XLV.

#### Linz. Museum Francisco-Carolinum:

- - 59. Bericht nebst 53. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde.

# Löwen. Université catholique:

- — Annuaire, 1902.
- Verschiedene Veröffentlichungen: Bibliographie, supplement I, 1899
   —1901; Étude sur les conflits de Jurisdiction dans le diocèse du Liège à l'époque d'Érard de la Marck (1506—1558), par A. van Hove; L'Apollinarisme, par G. Voisin; Programme de cours, 1901—1902; Thèses.

#### London. Anthropological Institute of Great Britain and Ireland:

- - Journal, 1900, vol. XXXI, 1901, January-June.
- -- Royal Historical Society:
- Transactions, new series, vol. XV.

#### Lünneburg. Museums-Verein:

- - Jahresberichte 1899-1901.

# Lüttich. Universität (Faculté de Philosophie et Lettres):

- - Bibliothèque, VIII, XI, XII.

## Lund. Universität:

 Acta Universitatis Lundensis (Lunds Universitet Årskrift) XXXVI, afdel, II.

#### Luxemburg. Institut Grand-Ducal:

Publications de la Section historique, vol. XLVIII; vol. XLIX, fasc. 2;
 vol. LI, fasc. 1.

# Lyon. Université:

- - Annales (Droit, Lettres), nouvelle série, fasc. 4-8.

# Madrid. La Ciudad de Dios. Año XXII, vol. LVII, niun. I-VI.

- Real Academia de Ciencias:
- - Memorias, tome XIV.
- Real Academia de la Historia:
- -- Boletin, tomo XXXVIII, guaderno III—VI; tomo XXXIX, guaderno I—VI; tomo XL, guaderno I—III.

## Mailand. Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere:

- Memorie (Classe di Lettere e Scienze storiche e morali), vol. XXI (XII della serie III), fasc. I.—III.
- - Rendiconti, serie II, vol. XXXIII.
- Società storica Lombarda:
- - Archivio storico Lombardo, serie 3, anno XXVIII, fasc. XXIX-XXXII.
- Supplementi all' Archivio, fasc. I, Il.

#### Mantua. Accademia Virgiliana:

- - Atti e Memorie, anni 1899-1900.

## Maredsous. Abbaye de St. Benoît:

- - Revue Bénédictine, année 18, 1901, Nr. II-IV; année 19, 1902, Nr. I.
- Mitau. Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst:
  - Sitzungsberichte und Jahresbericht des kurländischen Provinzial-Museums, 1900.

#### Montpellier. Académie des Sciences et Lettres:

 — Mémoires (Section des Lettres), série 2, tome III, Nr. 2; tome IV, Nr. 1.

#### Moskau. Oeffentliches und Rumancow'sches Museum:

— Otčet, 1900.

#### München. Historischer Verein von und für Ober-Bayern:

- Altbayrische Monatsschrift, Jahrgang 3, 1901, Heft 1, 2.
- Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, Band 51, Heft 1.
- Königl, bayrische Akademie der Wissenschaften:
- Abhandlungen (historische Classe), Band XXI, Abth. III; Band XXII,
   Abth. I.
- - Almanach 1901.
- Festrede zur Feier des 142. Stiftungstages.
- Sitzungsberichte (philos.-philolog, und histor, Classe), 1900, Heft V;
   1901, Heft I—V.

# Nancy. Académie de Stanislas:

— — Mémoires, série 5, tome XVIII, 1900—1901.

#### Neapel. Accademia Pontiniana:

- - Atti, serie II, vol. VI, 1901.
- Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti:
- Atti, vol. XX (Supplemento); vol. XXI.
- Rendiconti, nuova serie, anno XIV, 1900, Maggio-Dicembre; anno XV, 1901, Gennaio-Dicembre.
- Reale Accademia di Scienze morali e politiche:
- Atti, vol. XXXIII.

# Neusatz, Matice Srpska:

- Letopis, knijga 206—212.
- Knijge, broj 4.
- Knijge za narod, broj 3, sweska 94-97.

# New Haven. American Oriental Society:

- - Journal, vol. XXI, half II; vol. XXII, half I,

New-York. American Geographical Society:

— — Bulletin, Vol. XXXIII, 1901, Nr. 1-5; vol. XXXIV, Nr. 1.

# Nürnberg. Germanisches Nationalmuseum:

\_ \_ Anzeiger, Jahrgang 1900, Heft I-IV.

# Padua. Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti:

- - Atti e Memorie, nuova serie, vol. XVII.
- — Indice generale, 1779—1900.

# Parenzo. Società Istriana di Archeologia e Storia patria:

- - Atti e Memorie, vol. XVI, fasc. 3, 4; vol. XVII, fasc. 1, 2.

# Paris. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres:

- — Comptes rendus, année 1900, Nov.—Déc.; année 1901, Janv.—Déc.
- École des Chartes:
- Revue d'Érudition, LXII, 1901, livr. 1-6.
- Familistère du Guise:
- Le Devoir, Revue de questions sociales; tome 25, 1901, Nr. 3—12; tome 26, 1902, Nr. 1—3.
- Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts:
- Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques 1901, Mars-Déc.; 1902, Janv., Fevr.
- Musée Guimet:
- Annales (Bibliothèque d'Études), tome IX; tome X.
- — Annales (Revue d'Histoire des Religions), tome XLII, Nr. 2, 3; tome XLIII, Nr. 1—3; tome XLIV, Nr. 1, 2.
- Société nationale des Antiquaires de France:
- Bulletin, 1899; 1900, trimestre 1-4; 1901, trimestre 1-3.
- Mémoires, série 7, tome IX, 1898; tome X, 1899.

# St. Petersburg. Kais. Akademie der Wissenschaften:

- Beiträge zur Kenntnis des russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens, Folge 3, Band VIII.
- Byzantina chronica, tomos VII, teuchos 4.
- Das Kadatku Bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun, Theil II,
   Lief, I.
- Sbornik otdêlenija russkago jazyka i slovenosti, tom 66; tom 67; tom. 68.
- Kais. Universität:
- Izdanija fakulteta vostočnych jazykov, No. 5—7.
- - Katalog russkych knig biblioteki, tom II.
- — Obozrênije prepodavanija nauk, 1901—1902.
- Otčet. 1901.

#### St. Petersburg. Kais. Universität:

- Spisok knig privbrietennych bibliotekojn, 1899; 1900; 1901.
- Zapiski istoriko-filologičeskago fakulteta, čast LVIII--LXIII.

# Philadelphia. American Philosophical Society:

- - Proceedings, vol. XXXIX, Nr. 163, 164; vol. XL, Nr. 1.
- Transactions, new series, vol. XX, part II.

#### Pisa. Reale Scuola normale superiore:

- - Annali (Filosofia e Filologia), vol. XIV.

#### Plauen. Alterthumsverein:

- - Mittheilungen, 14. Jahresschrift 1900.

#### Posen. Historische Gesellschaft:

Zeitschrift, Jahrgang 15; Jahrgang 16.

Prag. Böhmische Kaiser Franz Josefs-Akademie der Wissenschaften, Literatur und Kunst:

- Almanach, ročník XII.
- - Archiv pro Lexikografii a Dialektologii, číslo 3.
- - Chek ve vědě a v zákonodárství, napsal A. Pavlíček.
- - Codex Juris Bohemici, tomus II, pars I.
- - Historický Archív, číslo 20.
- - Národní písně Moravské nově nasbírané, upravil F. Bartoš.
- - Rozprávy; třída I, ročník IX, číslo 1, 2.
- Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravé a v Slezsku, skupina první, řada II, číslo 3.
- Soupis Lidových Památek v. království Českém, I.
- Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, XIII—XVI.
- - Spisy Jana Amosa Komenského, číslo 4.
- - Věstník, 1901, ročník X, číslo 2-9; 1902, ročník XI, číslo 1-3.
- Gesellschaft zur Förderung dentscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen:
- - Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde, Band IV, Heft 1.
- Bericht über die Festsitzung am 4. März 1901.
- Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch-österreichischen Ländern, von J. E. Scherer; Band I.
- - Mittheilung, XIV.
- -- Rechenschaftsbericht für 1900.
- Sebastian Grüner, Ueber die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer, von A. John.
- Urkunden-Regesten aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Josef II. aufgehobenen Klöster Böhmens, von A. Schubert.
- Königl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften:
- České postilly, napsal H. Hrubý.
- Jahresbericht, 1901.
- Sitzungsberichte (Classe für Philologie, Geschichte und Philosophie), 1901.

#### Prag. Landesausschuss:

- Archiv český, díl XIX.
- Museum des Königreiches Böhmen:
- Bericht, 1900.
- - Časopis, 1901, ročník LXXV, svazek I-IV.
- Verein für die Geschichte der Deutschon in Böhmen:
- — Mittheilungen, Jahrgang XXXIX, IV; Jahrgang XL, I—III.

# Raigern. Benedictinerstift:

 Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und Cistercienserorden, 1901, Jahrgang XXII, Heft I—IV; 1902, Jahrgang XXIII, Heft 1.

Regensburg. Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg:

- Verhandlungen, Neue Folge, Band 44; Band 45.

Riga. Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands:

— Sitzungsberichte, 1900.

Rom. Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei

- Atti, anno LIV, sessione II-VII; anno LV, sessione I-III.
- - Memorie, vol. XVI; vol. XVII; vol. XVIII.
- Kaiserl, deutsches archäologischen Institut:
- Mittheilungen, Band XVI, 1901, fasc. 1-4.
- Reale Accademia dei Lincei:
- - Annuario, 1901; 1902.
- Atti, Memorie (Classe di Scienze morali, storiche e filologiche), parte 2:
   Notizie degli Scavi; serie 5, vol. VIII, 1900, Dicembre; vol. IX, 1901,
   Gennaio—Novembre.
- Rendiconti (Classe di scienze morali, storiche e filologiche), serie 5,
   vol. IX, fasc. 11, 12; vol. X, fasc. 1-12.
- - Rendiconti dell'adunanza solenne del 2 Giugno 1901.
- Reale Società Romana di Storia patria:
- - Archivio, vol. XXIV, fasc. I-IV.

Roveredo. Imp. Reale Accademia degli Agiati:

- - Atti, serie 3, vol. VII, 1901, fasc. I-IV.

## Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde:

- Mittheilungen, Vereinsjahr XLI, 1901.
- Museum Carolino-Augusteum:
- - Jahresbericht, 1900.

#### Santjago de Chile. Deutscher wissenschaftlicher Verein:

- - Verhandlungen, Band IV, Heft 3-5. (Druckort Valparaiso.)

## Sarajevo. Landesmuseum:

- - Glasnik, 1901, XIII, 1.
- - Wissenschaftliche Mittheilungen, Band VII. (Druckort Wien.)

### Sassari. Universität:

- Studi Sassaresi, anno I, sez. II, fasc. I, II.

- Schwerin. Verein für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde:
  - Jahrbücher und Jahresbericht, Jahrgang 66.

#### Spalate. Museo Archeologico:

 Bollettino di Archeologia e Storia Dalmata, anno XXIV, 1901, Nr. 1-12.

#### Speyer. Historischer Verein der Pfalz:

- - Mittheilungen, XXV, 1901.

Stans. Historischer Verein der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug:

- Der Geschichtsfreund (Mittheilungen des Vereines); Band 56, 1901.
- - Register zu Band 41-50.

Stettin. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde:

- - Baltische Studien, Neue Folge, Band V, 1901.

Stockholm. Kongl. Vitterhets, Historie och Antiquitets Akademien:

- - Handlingar, ny följd, delen 13, 1.
- Månadsblad, 1896, årgången 25, 29.

Stuttgart. Commission für Landesgeschichte:

- Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, Neue Folge, Jahrgang X, 1901, Heft I—IV.
- Königl. Statistisches Landesamt:
- Beschreibung des Oberamtes Heilbronn; Theil I.
- Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde, Jahrgang 1900, Heft 1—3.

Tokyo. Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens:

 — Mittheilungen, Band VIII, Theil 1, 2. — Supplement: Japanische Mythologie.

## Toronto. University:

- Studies: I. History, series I, vol. 5; - II. Psychological series, Nr. 4.

#### Toulose. Université:

- Annales du Midi. Revue de la France méridionale, année XII, Nr. 47, 48; année XIII, Nr. 49-52.
- Bibliothèque meridionale, série 2, tome VI.
- Bulletin, 1900, fasc. 12, 13.
- Livret de l'Université, 1900.

Trient. Archivio Trentino. Anno XVI, 1901, fasc. I, II.

 Tridentum, Rivista mensile di Studi scientifici. Annata IV, 1901, fasc. I-X; Annata V, 1902, fasc. I.

#### Turin. Reale Accademia delle Scienze:

- Atti, 1899—1900, vol. XXXV, disp. 7—15; 1900—1901, vol. XXXVI, disp. 1—15; 1901—1902, vol. XXXVII, disp. 1—5.
- Memorie, serie II, tomo L.

# Upsala. Kongl. Humanistika Vetenskaps-Samfundet:

- - Skrifter, Band IV.
- - Stockholms Stads Privilegiebref 1423—1700. Häftet 11.
- Universität:
- Årsskrift. 1900.

#### Utrecht. Historisch Genootschap:

- Bijdragen en Mededeelingen, deel 22, 1901.
- Werken, serie HI, Nr. 14, deel I; Nr. 16.
- Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:
- Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen, 1900;
- - Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering, 1900; 1901.

#### Valle di Pompei.

- - Calendario del Santuario di Pompei, 1902.
- - Il Rosario e la Nuova Pompei, anno XVIII, guad. I-XII.
- - Valle di Pompei, anno XI, Novembre 1901.

# Washington. Bureau of Education (Department of the Interior):

- Report of the Commissioner of Education, 1898—1899, vol. 2; 1899
   —1900, vol. 1.
- Smithsonian Institution:
- - Annual Report of the Board of Regents, 1899; 1900.
- - Annual Report (National Museum) 1897, II; 1899.

# Wien. Das Wissen für Alle:

- Jahrgang I, 1900, Nr. 13-52; Jahrgang II, 1901, Nr. 1-16.
- K. k. Archäologisches Institut:
- - Jahreshefte, Band IV, Heft 1, 2.
- K. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale:
- Mittheilungen, Band XXVII, Heft 2-4.
- K. u. k. Kriegs-Archiv:
- - Mittheilungen, Folge 3, Band I.
- Oesterreichischer Erbfolgekrieg 1740—1748, Band V, mit graphischen Beilagen.
- K. u. k. militär-geographisches Institut:
- - Katalog der im Archive vorhaudenen Karten, 1899.
- Mittheilungen, Band XX, 1900.
- Militär-wissenschaftlicher Verein:
- Organ der militär-wissenschaftlichen Vereine 1900, Band LXII, Heft 2—5; 1901, Band LXIII, Heft 1—4; 1902, Band LXIV, Heft 1—3.
- Niederösterreichischer Gewerbeverein:
- Wochenschrift, Jahrgang LXII, 1901, Nr. 8—52; Jahrgang LXIII, 1902, Nr. 1—15.
- Oesterreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuz:
- 22. Generalbericht, 1900.

Wien. Verein für Landeskunde in Niederösterreich:

- Blätter des Vereins, Neue Folge, Jahrgang XXXIV, Nr. 1-12.
- Topographie von Niederösterreich, Band V. Der alphabetischen Reihenfolge der Ortschaften IV. Band, Heft 10—12.
- Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Band XV, Heft 1-4; Band XVI, Heft 1.
- Wissenschaftlicher Club:
- - Jahresbericht, 1901-1902.
- Monatsblätter, Jahrgang XXII, 1901, Nr. 6—10; Jahrgang XXIII, 1902,
   Nr. 1—6.

#### Ministerien und Statistische Aemter.

- K. k. Ackerbau-Ministerium:
- - Jahrbuch der Staats- und Fondgüter-Verwaltung, Band IV; Band V.
- Statistisches Jahrbuch, 1898, Heft II; 1899, Heft II, Lief. 1—3; 1900,
   Heft I, Heft II, Lief. 2.
- K. k. arbeitsstatistisches Amt des k. k. Handels-Ministeriums:
- Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen im Gewerbebetriebe in Oesterreich während des Jahres 1900.
- Die Wohnungs- und Gesundheitsverhältnisse der Heimarbeiter in der Kleider- und Wäscheconfection.
- - Mittheilungen, Heft 2.
- - Protokoll des Arbeitsbeirathes, Sitzung 8; Sitzung 9; Sitzung 10.
- K. k. Eisenbahn-Ministerium:
- Sammlung der auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens hinausgegebenen Normalien und Constitutiv-Urkunden; 1901.
- Statistik der elektrischen Eisenbahnen, Drahtseilbahnen und Tramways mit Pferdebetrieb in den Jahren 1898 und 1899.
- Statistik der im Betriebe gestandenen Locomotiv-Eisenbahnen, Band III, 1900.
- K. k. Finanz-Ministerium:
- Mittheilungen, Jahrgang VII, Heft 2-4.
- - Tabellen zur Währungs-Statistik, Theil II, Heft 2.
- K. k. Handels-Ministerium:
- Berichte über die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhältnisse in Niederösterreich während des Jahres 1900.
- Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr, Band LXXVII, Heft I—III.
- Statistik des auswärtigen Handels des österreichisch-ungarischen Zollgebietes im Jahre 1900, Band I, Abth. 1, 2; Band II; Band III.
- Statistische Uebersichten betreffend den auswärtigen Handel des österreichisch-ungarischen Zollgebietes im Jahre 1901, Heft I.-XII.
- K. k. Ministerium des Innern:
- Die Gebarung über die Ergebnisse der Krankheitsstatistik der Krankencassen im Jahre 1899.

#### Wien. K. k. Ministerium des Innern:

- Die privaten Versicherungsunternehmungen im Jahre 1898; im Jahre 1899.
- K. u. k. Reichs-Kriegs-Ministerium:
- Statistik der Sanitätsverhältnisse der Mannschaft des k. u. k. Heeres im Jahre 1900.
- K. k. Statistische Central-Commission:
- Oesterreichische Statistik: Band LV, Heft 3: Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1898; Heft 4: Statistik der Unterrichtsaustalten für das Jahr 1897 98; - Band LVII, Heft 1: Statistik der registrierten Creditgenossenschaften für das Jahr 1898; Heft 2: Statistik der Sparcassen für das Jahr 1898; Heft 3: Der österreichische Staatshaushalt in den Jahren 1897 und 1898; - Band LVIII, Heft 1: Die Ergebnisse der Civilrechtspflege im Jahre 1897; Heft 2: Die Ergebnisse des Concursverfahrens im Jahre 1897 (2. Hälfte der Statisfik der Rechtspflege für das Jahr 1897); Heft 4: Statistische Uebersicht der Verhältnisse der österreichischen Strafanstalten und der Gerichtsgefängnisse im Jahre 1897; Heft 5: Statistische Nachweisungen über das civilgerichtliche Depositenwesen, die cumulativen Waisencassen und über den Geschäftsverkehr der Grundbuchsämter im Jahre 1897; - Band LIX, Heft 1: Statistik des Sanitätswesens für das Jahr 1898; Heft 2: Statistik des Verkehrs im Jahre 1898 und 1899 (1. Abtheilung: Landstrassen, Wasserstrassen, Flussschiffahrt); Heft 3: Die Ergebnisse der Reichsrathswahlen für das Jahr 1900-1901.

Wiesbaden, Verein für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung:

- - Annalen, Band 32.
- — Mittheilungen, 1901, 1902, Nr. 1—4.

Würzburg. Historischer Verein für Unterfranken und Aschaffenburg:

- — Archiv, Band 43, 1900.
- Jahresbericht, 1900.

## Zürich. Antiquarische Gesellschaft:

- - Mittheilungen, Band XXV, Heft 3.
- Schweizerisches Laudesmuseum:
- Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde, Neue Folge, Band II, 1900, Nr. 4; Band III, 1901, Nr. 1—3.
- - 9. Jahresbericht, 1900.



Jahrg. 1902.

Nr. X.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 23. April.

Der Secretär legt die vom k. k. Landesschulrathe in Lemberg übersandten Jahres-Hauptberichte über den Zustand der Mittelschulen, Staatsgewerbe- und Handelsschulen und der Volksschulen sammt den Lehrerbildungsanstalten Galiziens im Schuljahre 1900/1, letzteren Bericht auch in deutscher Sprache, vor.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht weiters 'Antike Denkmäler, herausgegeben vom kaiserlich deutschen Archäologischen Institute in Berlin, Band II, Heft 4 (1899—1901), Berlin 1901'.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt folgende noch an die Classe gelangten Drucke vor, und zwar:

- 1. "Zur Feier der goldenen Hochzeit des Herrn Erzherzogs Rainer und der Frau Erzherzogin Maria Carolina. Eine Skizze von Eduard Deutsch. Brünn 1902";
- 2. ,Ueber Vermehrung der Bibliotheken durch den Austausch amtlicher Publicationen. Erfahrungen und Anregungen von Dr. Karl Geiger, Oberbibliothekar in Tübingen. Vortrag, gehalten am 7. Juni 1900 auf der Versammlung deutscher Bibliothekare in Marburg a. L.';
- 3. "Sebastian Grüner: Ueber die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer, 1825 für J. W. von Goethe niedergeschrieben. Herausgegeben von Alois John (Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde. Im Auftrage der Gesellschaft

zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, geleitet von Prof. Dr. Adolf Hauffen, IV. Band, 1. Heft), Prag 1901';

4. Das Gewerbe 1208—1527 (S.-A. aus dem II. Bande der Geschichte der Stadt Wien, herausgegeben vom Alterthumsvereine zu Wien) von Karl Uhlirz. Wien 1901';

5. Einführung in den Selbstunterricht der russischen Sprache, Brief 1' (Methode Toussaint-Langenscheidt) von Adolf Garbell. Berlin, o. J.

Sämmtliche Publicationen von den Autoren übersandt. Es wird hiefür der Dank der Classe ausgesprochen.

Der Vorsitzende überreicht namens der Kirchenväter-Commission die neuerschienenen Bände des "Corpus seriptorum ecclesiasticorum latinorum", und zwar:

Band XXXII: ,S. Ambrosii opera pars 4, Expositio evangelii secundum Lucan ex recensione Caroli Schenkl', Wien 1902; und

Band XXXVI: "Sancti Aureli Augustini opera (Sect. I, pars 2) Retractionum libri duo ex recensione Pii Knöll', Wien 1902.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt ein mit der Bitte um Aufbewahrung zur Sicherstellung der Priorität übersandtes versiegeltes Schreiben vor, betitelt "Psychologie" von Friedrich Lenck in Wien.

Wird in Verwahrung genommen.

Der Secretär verliest eine Zuschrift der Verlagsfirma W. Spemann in Berlin, in der mitgetheilt wird, dass das laut Verlagsvertrages vom 14. December 1880 dieser Firma zustehende Verlagsrecht der akademischen Publication der "Attischen Grabreliefs" mittelst Kaufvertrages vom 17./19. März l. J. auf die Firma Georg Reimer in Berlin übergegangen ist.

Zur Kenntnis.

Das w. M. Herr Hofrath Adolf Mussafia überreicht den für die Sitzungsberichte bestimmten VI. Theil seiner "Beiträge zur Kritik und Interpretation romanischer Texte".

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Das w. M. Herr Hofrath D. H. Müller berichtet über die akademische Expedition des Herrn k. und k. Custosadjuncten Dr. Wilhelm Hein nach Aden und Gischin.

Der Bericht lautet:

Ich beehre mich, der hohen Classe einen kurzen Bericht über die Expedition des Dr. Hein, die er in Begleitung seiner Frau unternommen hat, vorzulegen. Diesen Bericht habe ich aus Briefen und Tagebuchblättern Dr. Hein's zusammengestellt.

Nach einem mehrwöchentlichen Aufenthalt in Aden, welcher zu Sprachstudien (Giberti-Dialekt), photographischen und ethnographischen Aufnahmen verwendet worden war, schiffte sieh Dr. Hein und Frau in Begleitung von zwei Dienern auf dem ihnen vom Residenten von Aden gütigst zur Verfügung gestellten Regierungsdampfer "Mayo" am 22. Januar ein und landeten am 25. Morgens in Gischin, wo sie dem dortigen Sultan bestens empfohlen wurden.

Sie blieben 66 Tage in Gischin und während dieser Zeit von allem Verkehr mit der übrigen Welt abgeschnitten.

Anfangs war das Verhältnis zum Sultan ein leidliches, für Geld und gute Worte konnten sie alles bekommen und sich frei bewegen. In der Folge wiederholten sich die Geldforderungen öfter und dringender, und da diesen keine Folge gegeben wurde, so bildete sich ein recht kritischer Zustand heraus, aus dem endlich der Regierungsdampfer "Mayo" am Ostersonntag unsere Landsleute befreit und nach Aden gebracht hat.

Ich handle gewiss im Sinne der kais. Akademie, wenn ich schon hier dem Residenten von Aden, sowie dem kaiserlich deutschen und k. k. österreichisch-ungarischen Consul, Herrn Schmuck öffentlich für alle Förderung, welche sie Dr. Hein haben zu theil werden lassen, den gebührenden Dank ausspreche.

Neben zahlreichen photographischen Aufnahmen und ethnographischen Studien seien hier besonders die linguistischen Resultate hervorgehoben. In dem 66tägigen Aufenthalte hat Dr. Hein nahezu 200 Texte in der Mehrisprache, Dialekt von Gischin, aufgenommen, darunter Märchen und eine grosse Anzahl von Liedern, auch Beduinenlieder.

Vom Zafar-Dialekt konnte nur ein kurzes Glossar aufgezeichnet werden. Beiläufig ein Drittel der Mehritexte ist auch im Ḥadrami-Dialekt aufgenommen, die übrigen sind zum grossen Theil, die Lieder alle mit arabischen Erläuterungen versehen.

Aufgezeichnet wurden sehr genau viele Itinerare, ferner auch eingehende statistische Erhebungen gemacht. Auf einem Gebiete, das etwa 3—4 Stunden lang und eine Stunde breit ist, d. i. von ganz Gischin, schrieb Dr. Hein alle Häuser und Zelte auf, mit den Namen der Besitzer und mit der Anzahl der darin wohnenden Männer, Frauen, Knaben und Mädehen, notierte den Besitzstand der Leute an Vieh (alles mit Namen) und an Feldern und Dattelbäumen u. s. w. Die statistische Aufnahme dürfte für Arabien einzig in ihrer Art sein.

Frau Dr. Hein hat 80 Arten Fische, über 100 Arten Pflanzen, ferner Eidechsen, Schlangen, Käfer etc. gesammelt, zu jedem Ding den Mehrinamen.

Nebstdem hat Frau Dr. Hein in der antiseptischen Behandlung von Wunden sehr gute Resultate erzielt.

Man darf die Expedition Dr. Hein's als eine durchaus erfolgreiche bezeichnen.

Die südarabische Commission hatte Dr. Hein auch die Aufgabe gestellt, die Blüthe des Weihrauchbaumes, welche für die systematische Bestimmung der Pflanze sehr wichtig ist und bis jetzt nach Europa noch nicht gekommen war, selbst oder durch Boten holen zu lassen. Durch das unfreundliche Benchmen des Sultans konnte er diese Aufgabe nicht erfüllen. Dagegen ist es ihm gelungen, durch Vergleichung der Blätter der von der südarabischen Expedition mitgebrachten lebenden Bäume in Aden selbst, in den Tanks-Anlagen, einen Weihrauchbaum zu finden, freilich nicht in Blüte.

Von Dr. Hein angeregt, hat das Consulatpersonal den Baum überwacht, und derselbe, den in Blüthe gesehen zu haben sich niemand erinnern wollte, hat diesmal geblüht. Es wurden Blüthen und Blätter dem blühenden Baume entnommen und in 8 Eprouvetten in Spiritus von Herrn Consul Schmuck mir übersendet.

Sie wurden von Herrn Prof. v. Wettstein untersucht und als Blüthe des Weihrauchbaumes verifieirt. So wird hiedurch ein wichtiges botanisches Problem, die Weihrauchfrage, der Lösung näher gebracht.

Es mag mir gestattet sein, hier eine kurze Mittheilung zu machen, die sich auf ein altes, aber unerkanntes hebräisches Wort bezieht, welches "Aroma" oder "Würze" bedeutet. Ich habe es am selben Tage erkannt, an dem ich die Weihrauchblüthen erhielt, als ich die auf Weihrauch und Gewürze bezüglichen Stellen der Bibel und der Inschriften einer erneuerten Prüfung unterzog.

Dass dies nicht vereinzelt sei, beweisen folgende Stellen (2 Kön. 20, 13): ייראם את כל בית נכתה את הכסף ואת הוהב ואת הבשמים וואת שָׁמַן הַטּוֹב ויראם את כל בית נכתה את הכסף ואת הוהב וואת שָׁמַן הַטּוֹב.

,Du wirst sie nicht sehen, auch wenn du genau aufpassest, ohne dass sie auf den Scheiteln des Hauptes Wohlgeruch hat Sibawaibi (ed. Derenbourg) I 120, Diwân des Ibn Kais ar-Rukajjat (ed. Rhodokanakis) S. 281.

الله عَلَيْ تَرَاهُا وَلُوْ تُأْمَلُ ــِتُ إِلاَّ \* وَلَهُا فِي مُفَارِقِ ٱلرَّاسِ طِيمِا لِلَّا \* وَلَهُا فِي مُفَارِقِ ٱلرَّاسِ طِيمِا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Sabäische Denkmäler S. 81.

Jund Hizkija zeigte ihnen (den Gesandten von Babel) sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Gewürze und das wohlriechende Oel.' Auch hier fehlt vor pau der Artikel und die LXX haben in der That to Elazio to Arzolo. Es kann aber kein Zweifel sein, dass auch hier eine Status-Constructus-Verbindung vorliegt und zum nur "Oel der Würze", d. i. "Würzöl" bedeuten und zum lediglich Substantiv sein kann.

Umgekehrt steht in der Parallelstelle (Jes. 39, 2) השמן השוב wo die LXX אמל הטל עולקסט haben.

Demnach muss auch Ps. 133, 2: בַּעָבֶן gelesen werden (gegen die Massora בְּעָבֶּן).

Das Wort = im Plur. (im Sinne wohlriechend) kommt noch an einer dunklen Stelle des Hohenliedes vor לריה שביים, das man gegen jedes gesunde Sprachgefühl zu übersetzen pflegt: "Deine Oele sind gut an Geruch." Die Stelle scheint mir verderbt zu sein. In der That haben die Septuaginta ακὶ ἐσμὰς μόρων σου ὁπὲρ πάντα τα ἀρώματα. Vergleicht man Hoheslied 4, 10 mit unserer Stelle:

# מה טבו דדיך מיין וריח שמניף מכל בשמים בי מוכים דדיך מיין לרית שמניך טובים

und der Lesung der LXX, die genau die Stelle 4, 10 wiedergibt, aber stark von unserem Texte abweicht, so darf man an unserer Stelle vielleicht lesen:

# כן מובים דדוך מיין ווריה שמניך ומכלו מיכים

wodurch der Text der Massora mit geringfügiger Aenderung beibehalten und die Uebersetzung der Septuaginta aufrechterhalten bleibt. Ist diese Annahme richtig, so haben die alten Uebersetzer noch είναι άφωρατα übersetzt und είναι gleichgestellt, quod erat demonstrandum. Dies würde ein hübsches Seitenstück zu είναι (Exod. 30, 23), neben είναι (Jerem. 6, 20) bilden.

Der Ausfall von מכל in der Massora würde sich dadurch erklären, dass später מיבים nicht mehr im Sinne von מַבְּשׁׁמָבִּב verstanden worden ist. Möglich ist auch מוֹבִים zu lesen, wodurch an dem Texte noch weniger geändert wird.

Wie hier der Dichter des Hohenliedes mit der Wurzel  $t\hat{o}b$  in beiden Bedeutungen spielt, so thut dies auch der Ecclesiastes 7, 1:

# טוב שם משמן טוב

Besser  $(t\hat{o}b \ \tilde{s}\hat{e}m)$  ist ein (weitverbreiteter) Name als Würzöl  $(\tilde{s}\hat{e}men\ t\hat{o}b)$ .

Wir haben also die richtigen alten Worte für "Würzrohr' und "Würzöl' gefunden. Eine herrliche Stelle im Hohenliede 7,10 hat uns auch den "Würzwein' aufbewahrt. Der Liebende sagt zu seiner Geliebten:

# וחכך כוון הַטוֹב

.Und dein Gaumen ist wie Würzwein.

Hier waren die Exegeten und Grammatiker noch in grösserer Verlegenheit, denn die Status-Constructus-Verbindung ist an dieser Stelle durch die Form des Wortes p. (absolus p.) gesichert. Es ist aber nicht von "gutem" oder "bestem" Wein, sondern von Würzwein die Rede.<sup>2</sup>

So wurde also durch die Blüthe des Weihrauchbaumes auch das alte hebräische Wort für ἀρώμα zu Tage gefördert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So sagt (um nur ein Beispiel anzuführen) E. Kautzsch, Hebr. Gramm. S. 418 ḤL 7,10 און היין, wie der beste Wein' (wo allerdings ursprünglich auch און ביין beabsichtigt sein konnte).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ob das Land Tôb im gewürzreichen Gilead (Richter 11, 3. 5) damit zusammenhängt (wie mir Prof. Büchler nahelegt), lasse ich dahingestellt.



Jahrg. 1902.

Nr. XI.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 7. Mai.

Der Vorsitzende macht Mittheilung von dem heute erfolgten Ableben des wirklichen Mitgliedes Herrn Hofrathes Dr. Adolph Beer.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen ihrer Trauer von den Sitzen.

Der Secretär legt eine Einladung des Directoriums des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg zu der vom 14. bis 16. Juni l. J. stattfindenden Feier des fünfzigjährigen Jubiläums dieser Anstalt vor.

Zur Kenntnis.

Der Seeretär legt die neu erschienenen akademischen Druckschriften vor, und zwar:

- 1. ,Archiv für österreichische Geschichte, Band XCI, 1. Hälfte. Wien 1902', und
- 2. Denkschriften der philosophisch-historischen Classe, Band XLVII, Wien 1902.

Zur Kenntnis.

Weiters überreicht der Secretär die folgenden an die Classe gelangten Werke:

1. ,Oberschlesien. — Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der Interessen Oberschlesiens. Herausgegeben von Dr. phil. Zivier. Kattowitz O.-S., o. J.';

- 2. 'Die finanziellen Ergebnisse der Actiengesellschaften während des letzten Vierteljahrhunderts (1874—1898) von Dr. Josef von Körösy. 2. Heft. Berlin 1901 (Publicationen des Statistischen Bureaus der Haupt- und Residenzstadt Budapest, XXIX. 2)';
- 3. 'Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft «Adler». Neue Folge. XII. Band. Wien 1902.'

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär legt eine mit der Bitte um Aufnahme in die Sitzungsberichte übermittelte Abhandlung vor, betitelt: "Römische Strassenzüge um und in Poetovio' von Herrn cand. phil. Ferdinand Pischinger in Graz.

Der Verfasser versucht in dieser Arbeit die Lücken im römischen Strassennetz Untersteiermarks auszufüllen und stützt sich dabei zum Theil auf die Ergebnisse selbst vollführter archäologischer Grabungen auf dem Gebiete der Doppelstadt Poetovio. Im ersten Theil, der die Staatsstrassen behandelt, bespricht er den Verlauf der Itinerarrouten Poetovio-Sirmium und Celeia—Poetovio—Sabaria und der Heeresstrasse Virunum—Poetovio; im zweiten, den Vicinalstrassen gewidmeten Absehnitte werden solche sowohl aus der Colonial- wie aus der Militärstadt Poetovio beschrieben.

Die Abhandlung wird zunächst einer Commission zur Begutachtung zugewiesen.

Das w. M. Herr Hofrath Gomperz überreicht für die Sitzungsberichte der Classe "Platonische Aufsätze III. Die Composition der «Gesetze»' und bemerkt hierüber Folgendes:

Im Verlaufe des soeben abgeschlossenen 2. Bandes meiner "Griechischen Denker" habe ich zahlreiche auf die platonische Philosophie und die platonische Schriftstellerei bezügliche Einzelfragen mit grösserer oder geringerer Ausführlichkeit im Text und in den Anmerkungen behandelt. Einige dieser Probleme erfordern jedoch eine Erörterung, die den Rahmen jenes Werkes überschreitet. Dazu gehört vor allem die vielverhandelte Frage nach der Composition der "Gesetze". Diesem Gegenstand ist die

vorliegende Abhandlung gewidmet. Der Verfasser ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die vornehmlich von Ivo Bruns und von Theodor Bergk vertretene Ansicht, die 'Gesetze' seien aus mehreren platonischen Entwürfen, die der Herausgeber ineinander gearbeitet hat, hervorgegangen, einer haltbaren Grundlage ermangelt. Er hat, um der Untersuchung einen festen Boden zu bereiten, die zahlreichen Vor- und Rückbeziehungen mit wenigstens annähernder Vollständigkeit gesammelt und verwerthet. Er hat ferner das Augenmerk der Forscher auf eine Anzahl bisher wenig beachteter oder nicht nach Gebühr gewürdigter Stellen zu lenken sieh bemüht, die ihm den vollgiltigen Beweis einer wohlberechneten künstlerischen Composition zu liefern scheinen.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.



Jahrg. 1902.

Nr. XII.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 14. Mai.

Der Secretär überreicht die an die Classe gelangten Druckschriften, und zwar:

- 1. ,Bibliographie Napoleons, von F. Kircheisen. Berlin und Leipzig 1902';
- 2. ,Fernando Gabotto: Relazioni fra il comune Astese e la casa di Savoia. Fasc. I. Torino 1902';
- 3. "Zemské sněmy a sjezdy Moravské. Líčí dle Archivních Pramenův František Kameníček. Díl druhý." Brünn 1902.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär verliest ein Dankschreiben des Herrn Professors Dr. Leopold Wenger in Graz für die ihm aus den Zinsen der Savigny-Stiftung bewilligte Subvention zur Bearbeitung des ägyptischen Processrechtes zur Ptolemäer- und Römerzeit.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht eine Einladung der königlichen Akademie der Wissenschaften in Amsterdam zur Betheiligung an einen "Certamen poeticum ex legato Hocufftiano", welcher für das Jahr 1903 ausgeschrieben ist (Preis: Goldene Medaille im Werte von 400 holländischen Goldgulden).

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht eine Einladung des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen in Prag zur Feier seines 40-jährigen Bestandes am 27. Mai l. J.

Zur Kenntnis.

Erschienen sind von den akademischen Druckschriften der philosophisch-historischen Classe:

Denkschriften, XLVII Bd., Wien 1902. (Preis: 21 K = 21 Mk.)

- Inhalt: 1. Jagić: Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. I. Hälfte. (Preis: 5 K. 30 h = 5 Mk. 30 Pfg.)
  - Mussafia: Per la bibliografia dei Cancioneros spagnuoli. (Preis: 1 K 60 h = 1 Mk. 60 Pfg.)
  - Jagić: Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache.
     Hälfte. (Preis: 5 K 60 h = 5 Mk. 60 Pfg.)
  - Wessely: Karanis und Soknopaiu Nesos, Studien zur Geschichte antiker Cultur- und Personenverhältnisse. (Preis 9 K 80 h = 9 Mk. 80 Pfg.)
- Archiv für österreichische Geschichte, XCI. Bd., I. Hälfte, Wien 1902. (Preis: 5 K 30 h = 5 Mk. 30 Pfg.)
  - Inhalt: 1. Kaindl: Studien zu den ungerischen Geschichtsquellen. XIII. bis XVI. (Preis: 1 K 30 h = 1 Mk. 30 Pfg.)
    - Bachmann: Die Reimehronik des sogenannten Dalimil. (Preis: 1 K 40 h = 1 Mk. 40 Pf.)
    - Schwerdfeger: Der bairisch-französische Einfall in Oberund Niederösterreich (1741) und die Stände der Erzherzogthümer. II. Theil: Kurfürst Karl Albrecht in Niederösterreich. (Preis: 2 K 80 h = 2 Mk. 80 Pfg.)

#### Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum: Band XXXII.

Enthaltend: S. Ambrosii Opera Pars 4: Expositio Evangelii secundum Lucam ex recensione Caroli Schenkl. Wien 1902 (bei F. Tempsky). (Preis: 18 K 40 h = 18 Mk. 40 Pfg.)

- Band XXXVI.

Enthaltend: S. Aureli Augustini Opera (Sect. I, Pars 2): Retractionum libri duo ex recensione Pii K n öll. Wien 1902 (bei F. Tempsky). (Preis: 7 K 40 h = 7 Mk. 40 Pfg.)



Jahrg. 1902.

Nr. XIII.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 21. Mai.

Der Secretär überreicht den von der Central-Direction der Monumenta Germaniae historica in Berlin übersandten Jahresbericht über den Fortgang derselben sammt einigen durch den Druck veröffentlichten Mittheilungen über den Stand der wissenschaftlichen Arbeiten.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt mehrere Exemplare des auf Wunsch des w. M. Herrn Hofrathes Schuchardt übersandten Werkes vor: 'Die internationale Sprache' von L. Couturat. Abgedruckt aus Ostwald's Annalen der Naturphilosophie. Band I.

Zur Kenntnis.

Der Seeretär legt die an die Classe gelangten Drucksehriften vor, und zwar:

- 1. Louis Stouff: ,La description de plusieurs forteresses et seigneuries de Charles le Téméraire en Alsace et dans la Haute-Vallée du Rhin par Mongin Contault. Paris 1902';
- 2. 'Arbeiten aus dem Lazarewski'schen Historischen Institute für orientalische Sprachen', Heft II, III, IV und VII. Moskau 1900 und 1901'.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Endlich überreicht der Secretär einen von Herrn Professor Dr. Ernst Sellin, ddo. Taanak den 30. April l. J. datierten Bericht über dessen bisherige Ausgrabungen auf dem Tell Taanak.

#### Derselbe lautet:

Absichtlich habe ich nach dem Beginne meiner Ausgrabungen am 10. März l. J. fast acht Wochen vergehen lassen, bevor ich Näheres über dieselben hören liess. Denn teils die abnorm schlechte, stürmische und regnerische Witterung dieses Frühjahrs, teils Schwierigkeiten in den Verhandlungen mit den Besitzern des Tells Taanak liessen so oft Störungen in den Arbeiten eintreten, dass im März kaum zehn Tage gegraben werden konnte. Nachdem wir nun aber drei Wochen hintereinander schönes Wetter gehabt haben und der Pachtcontract mit den störrischen und fanatischen Fellahen infolge eines sehr dankenswerten energischen Einschreitens des k. und k. Generalconsulats in Beirut am 18. April endlich zu Stande gekommen ist, wennschon unter starken pecuniären Opfern meinerseits, bin ich so weit vorgeschritten, dass ich wohl anfangen darf, von Ergebnissen und Aussichten zu reden.

Der Tell ragt von Süden nach Norden in die Jezreel-Ebene hinein und steigt in durchschnittlich vier Terrassen allmählich auf; die Länge der Oberfläche beträgt 320 m, die mittlere Breite 150 m. In ihrer Mitte macht sich noch wieder eine kleine, durch Ruinen veranlasste Erhöhung von 110 m Länge, 90 m Breite bemerkbar. Ich begann nun mit zwei diagonal laufenden 5 m breiten Gräben von der Nordwest- und der Nordostecke des oberen Plateaus aus. Beide brachten bald Ergebnisse. Der erste führte schon nach wenigen Tagen auf eine Mauer, hinter der eine zunächst mit steinernen Schleuderkugeln beschossene, dann ausgebrannte Burg mit reichem Inhalt von Thongeräten und einigen Metallgegenständen gefunden wurde. Das Alter von Mauer und Burg soll vorläufig unbestimmt bleiben, bis der Lauf jener näher verfolgt ist. Zur Zeit muss noch mit mehreren Möglichkeiten gerechnet werden; sicher ist nur, dass beide frühestens der jüngsten israelitischen Zeit, spätestens der der Kreuzfahrer angehören. Weitaus das Wichtigste war hier, dass bei der Blosslegung des Burgfundamentes 8 kananitische oder altisraelitische Säulen (je 5 und 3) gefunden wurden, die offenbar einmal als Säulenstrasse von 10 Säulen einem besonderen Zwecke gedient hatten, über den später wird berichtet werden. Nachdem die Burg ausgeräumt und zum Teil niedergerissen war, wurde der Graben in der Tiefe von 5 m weiter auf die Mitte des Tells hin fortgeführt und brachte mich nun durch einige israelitische Wohnungen und Begräbnisstätten mit allerdings minimalem Inhalt jener näher. Gegenwärtig steht er noch 4 m von der oben genannten Erhöhung in der Mitte entfernt und wird im Laufe dieser Woche dieselbe erreichen.

Der zweite Graben in der Nordostecke führte zuerst durch eine Lehmmauer und dahinter durch Wohnungen, die aus teils gebranntem, teils getrocknetem Thon gebaut waren, dann, nachdem 16 m lang gegraben war, auf eine schöne Mauer mit irregulär bossirten Steinen, die sofort als klassisch israelitisch zu erkennen war. Dahinter stiess ich auf einen Platz, der sich als Begräbnisstätte israelitischer Kinder erwies. Diese ergab ein so reiches Material an Erzeugnissen altisraelitischer Töpferkunst, wie es bisher in gleichem Umfange wohl noch nie aufgedeckt wurde, ist ausserdem für die Kenntnis der altisraelitischen Bestattungsweise überhaupt von hohem Interesse. Auch dieser Graben nähert sich jetzt bereits stark dem erhöhten Centralplateau.

Da allmählich die Zahl der Arbeiter auf eirea 100 gestiegen war, wurde nach vierzehn Tagen gleichzeitig ein dritter Graben von der Westseite her in Angriff genommen. Derselbe führte zu einer erfreulichen Entdeckung, er zeigte, dass das genannte Centralplateau zugleich die Stätte der vorisraelitischen kananitischen Stadt repräsentire. Ich stiess hier nämlich in einer Tiefe von  $4^{1}/_{2}$  m auf eine Mauer, wie eine solche bisher in Palästina noch nicht aufgefunden wurde, in drei Stufen von durchschnittlich je 1·50 m Höhe aufsteigend, 20 m dick (ohne das Glacis), aus primitiv bearbeiteten Steinen, aber unter Aufwendung einer kolossalen Arbeitskraft aufgeführt. Konnte ich schon von vorneherein kaum zweifeln, dass ich hier die Mauer des altkananitischen, schon von den Egyptern um 1800 v. Chr. erwähnten Taanak vor mir hätte, so bestätigte das die Fortsetzung des Grabens innerhalb der Mauer, die eine grosse

Masse kananitischer (von Flinders Petrie als amoritisch bezeichneter) Scherben ergab.

Nun musste die Hauptkraft auf die Mitte verwendet werden. Da ich inzwischen etwa 150 Arbeiter angeworben hatte, wurde nicht nur der Graben von der Westseite in dieselbe weitergeführt, sondern musste in ihr selbst mit Schachten eingesetzt werden. Es ergaben sich dafür naturgemäss zwei Stellen. Die Ruinenstätte wurde von einer dürftig gepflasterten Strasse durchquert, die aus rein praktischen Gesichtspunkten das Graben eines Schachtes empfahl, und zweitens liessen die Trümmer einer Burg in der Mitte die Vermutung auftauchen, dass eben unter diesen auch die kananitische und später israelitische Burg zu finden sei. Es wurde mit dem Ausheben der Strasse begonnen. Nach dünner arabischer Scherbenschicht begannen schon nach 3 m israelitische sich zu mehren, und nach einem weiteren Meter stiessen wir auf eine Stelle, über deren Entdeckung ich besonders glücklich war, eine altisraelitische Cultstätte, bestehend aus einem Altar, zwei Mazzeben beziehungsweise Opfersäulen dicht dabei, verschiedenen Opferschalen u. s. w. Indem ich die wertvollen Funde stehen liess, wurde weiter zwischen ihnen in die Tiefe gegraben und nach wiederum einem Meter begann auch hier die mit einigen phönizischen Erzeugnissen durchsetzte kananitische Scherbenschicht, ein sehr reiches Material, leider freilich nur wenige unzerbrochene Gegenstände zu Tage fördernd. Gegenwärtig befinde ich mich hier 8 m tief, habe aber den Fels noch nicht erreicht.

Vor acht Tagen sind endlich auch die Ruinen der Burg in Angriff genommen. Ich habe dieselben zunächst blosslegen lassen, um einen Plan von ihr aufzunehmen, werde sie dann abtragen und hoffe, wie gesagt, unter ihr die alte Burg zu finden. Die Blosslegung ergab ein reiches Material von Gegenständen altarabischer Cultur. Ich glaube, einen ganz bestimmten Anhaltspunkt zu besitzen, den Bau jener in die Zeit Harun al-Raschids oder gleich nach derselben zu setzen. In der nächsten Woche wird also auch hier in die Tiefe gegangen werden.

Inschriften habe ich bis jetzt nicht gefunden, es müsste denn sein, dass ich hierhin die Legenden auf einem babylonischen Sigeleylinder, einem egyptischen Scarabäus, einer arabischen Lampe und vier Münzen rechnen wollte. Aber wenn auch die bisherigen Ausgrabungen in Palästina mahnen, gerade in dieser Beziehung sich keinen optimistischen Erwartungen hinzugeben, so hoffe ich doch noch auf Funde in dieser Richtung, vor allem, wenn es mir gelingt, die alte Burg oder eines der Stadtthore aufzufinden. Als ergebnislos dürfte aber, auch wenn diese Hoffnung trügen sollte, die Expedition wohl schon nach dem gegenwärtigen Stande nicht bezeichnet werden. Die Aufdeckung der 8 (beziehungsweise 10 Opfer-) Säulen im Nordwesten der israelitischen Begräbnisstätte, der altkananitischen Mauer, des israelitischen Cultplatzes dürften neben vielen interessanten kleinen Einzelfunden eine wirkliche Bereicherung für die biblisch-archäologische Wissenschaft bedeuten. So schaue ich hoffnungsvoll in die Zukunft. Bis Ende Juni denke ich bestimmt die Ausgrabung fortzusetzen, es liegt also noch nicht die Hälfte hinter mir.

Inzwischen ist eine weitere Nachricht ddo. Haifa 18. Mai 1902 eingetroffen; sie lautet:

Als Neuestes kann ich Ihnen heute mitteilen, dass ich in den letzten vierzehn Tagen im Nordosten des Hügels, einer vermeintlichen Stadtmauer folgend, plötzlich 2—4 m unter der Erde die israelitische Burg Taanach gefunden und bereits grösstenteils freigelegt habe. Die Umfassungsmauern etc. sind fast tadellos erhalten, im Innern dagegen haben mir leider die Assyrer, oder wer sie sonst ausgeplündert, nicht viel hinterlassen.

- RI



Jahrg. 1902.

Nr. XIV.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 4. Juni.

Der Secretär verliest ein Schreiben der beiden Schwestern des verstorbenen wirklichen Mitgliedes, Herrn Hofrathes Adolf Beer, Fräulein Katharina und Lina Beer in Wien, worin sie für die ihnen von Seite der kais. Akademie bewiesene Theilnahme danken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Secretär verliest zwei an die Classe gelangte Dankschreiben, und zwar von Herrn Professor Dr. Heinrich Sieveking in Freiburg i. B. für die ihm aus den Zinsen der Savignystiftung bewilligte Subvention 'zur Erforschung des Bestandes mittelalterlicher Handelsbücher von hervorragender Wichtigkeit', und vom Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg für die Bewilligung des Schriftentausches.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht das der kais. Akademie übersandte Prachtwerk, betitelt: "Pará em 1900. Quarto centenario do descobrimento do Brazil (Publicação commemorativa feita pelo Governo do estado), Pará 1900.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt werden.

Der Secretär legt die weiteren Druckschriften vor, und zwar:

- 1. ,Vincenzo Albanese di Boterno: Discorso sul Divorzio. Modica 1902';
- 2. ,Tagalen und Madagassen. Eine sprachvergleichende Darstellung als Orientierung für Ethnographen und Sprachforscher von Professor Dr. Renward Brandstetter. Luzern 1902';
- 3. ,Ferdinando Gabotto: Relazioni fra il comune Astese e la casa di Savoia. Fasc. II. Torino 1902'; und
- 4. 'Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen von Dr. Eduard Langer. Braunau i. B. 1902. II. Band, 1. Heft'. Es wird für diese Publicationen der Dank ausgesprochen.

Das w. M. Herr Hofrath Gomperz überreicht den H. Band seines Werkes "Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie. Zweiter Band, Leipzig 1902".

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt werden.

Der Secretär legt einen zweiten Bericht über die vom Comité für den XIII. Orientalistencongress in Hamburg (September 1902) getroffenen Vorbereitungen.

Die Orientalisten der Classe, Herren Hofrath Prof. Dr. Leo Reinisch, Josef Karabacek, D. H. Müller und Prof. Dr. Leopold v. Schroeder, werden als Vertreter der kais. Akademie delegiert.

Ferner legt derselbe eine zweite Einladung zum Congrès international des Orientalistes in Hanoi (1.—6. December 1902) sammt Programm vor.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht ein mit der Bitte um Aufbewahrung zur Sicherung der Priorität übersandtes versiegeltes Schreiben, betitelt "Augusta Vindelicorum" von Herrn Dr.

Heinrich Röttinger, Praktikanten an der k. k. Universitätsbibliothek in Wien.

Wird in Aufbewahrung übernommen.

Der Secretär legt eine Abhandlung des Herrn Dr. August Haffner, Privatdocenten an der k. k. Universität Wien, vor, betitelt: "Texte zur arabischen Lexicographie".

Der Verfasser bemerkt hiezu:

Die .Texte zur arabischen Lexicographie' enthalten neben dem der kais. Akademie der Wissenschaften sehon früher überreichten Kitâb al-kalb u al-'ibdâl von Ibn es-Sikkît zwei Abhandlungen von al-'Asma'î. Das eine hievon ist das Kitâb el-'ibil, für dessen Bearbeitung mehrere Handschriften verwertet wurden, die zwei verschiedene Redactionen darstellen. Die in Kopenhagen befindliche Abschrift Lemming's, Cod. CVII der Bibliotheca Regia Hafniensis, angefertigt nach Cod. 1700 der Escurial-Bibliothek, die Handschriften der Bajazid-Moschee Nr. 3178 und der 'Atif Efendi-Bibliothek Nr. 2003 in Konstantinopel, über deren Copierung im 'Anzeiger' der kais. Akademie der Wissenschaften Nr. XXIV vom 16. November 1899 berichtet wurde, bilden mit einem in Bagdad in Privatbesitz befindlichen Manuscripte, von dem eine Collation benutzt werden konnte, die Repräsentanten der einen Redaction, die kürzer als die andere, im Wiener Codex N. F. 61 der k. und k. Hofbibliothek vorliegend, sich auf eine zuverlässige Isnâdkette stützt. Wegen der grossen Abweichungen mussten beide Texte gegeben werden, da beispielsweise die Wiener Redaktion ungefähr dreimal soviel Text enthält als die andere. - Das Thema wird vom Autor in der Weise behandelt, dass er, mit den Ausdrücken für das Bespringen der Kameelin beginnend, die verschiedenen Namen für das Junge in seiner fortschreitenden Entwicklung giebt und daran die Erklärung häufiger Beiwörter des Kameeles im Arabischen schliesst, wie sie so reichlich in der Poesie sich finden. Es folgt - wobei bemerkt werden muss, dass die Anordnung in beiden Redactionen eine verschiedene ist - ein Absehnitt über Milchreichtum, über Milcharmut, die wohl beide zum ersten Capitel zu rechnen wären, dann über die Namen von Kameelmengen, über Krankheiten,

über Bewegung, über Farben, über Tränkpausen, über Hautzeichen und über Laute des Kameeles. Die dritte Stelle nimmt das Werk Kitâb chalk el-'insân von al-'Aşma'î ein, zu welchem gleichfalls die erwähnte Wiener Handschrift benutzt wurde. Der Stoff ist vom Verfasser so angeordnet, dass er einleitend die Schwangerschaft behandelt und daran anknüpfend einzelnen Phasen der Entwicklung des Kindes bezüglich der lexicographischen Seite der arabischen Wörter behandelt; sodann bespricht er, mit dem Kopfe beginnend, der Reihe nach die einzelnen Körpertheile unter Heranziehung dichterischer Belegstellen, wie es seine schon aus anderen Werken bekannte Art ist. Die Ausführungen geben einen interessanten Beweis von den verhältnismässig hoch entwickelten anatomischen Kenntnissen der alten Wüstenbewohner. Zwei anschliessende Capitel geben Nachträge zu dem eigentlichen Werke des Autors. Den Texten sind Anmerkungen beigegeben, die sich zumeist mit den citierten Versen befassen; es wurde hiefür neben dem ausgedehnten gedruckten Materiale auch sehr viel handschriftliches herangezogen, sodass die Ausgabe hierin auf einige Vollständigkeit Anspruch machen darf. Hinzugefügt sind dem Ganzen ein Wortindex, der über 3000 Wörter umfasst, ein Verzeichniss der im Texte und in den Anmerkungen erwähnten Dichternamen, sowie ein alphabetisches Register über die mehr als 1000 im Texte citierten Verse.

Wird zunächst einer Commission zugewiesen.



Jahrg. 1902.

Nr. XV.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 11. Juni.

Der Secretär überreicht eine Einladung zur Feier des fünfzigjährigen Stiftungsfestes des Vereines für thüringische Geschichte und Alterthumskunde in Jena am 21. und 22. Juni l. J.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Secretär legt einen vom Gesammtvorstande der deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung in Hamburg übersandten Aufruf ddo. 30. Mai 1902 über diese Stiftung vor.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht die eingelaufenen Druckschriften, und zwar:

- 1. ,Dreiundzwanzigster Generalbericht der Oesterreichischen Gesellschaft vom Rothen Kreuze (Vereinsjahr 1901) Wien';
- 2. Alfred Freiherr von Offermann: "Das Verhältnis Ungarns zu "Oesterreich". Wien und Leipzig 1902'. vom Verfasser übersendet;
- 3. ,Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda. S rozborem a otiskem hlavních pramenů. Sepsal Dr. František Pastrnek. Prag 1902;
- 4. Häuser-Chronik der Stadt Gmunden in Oberösterreich von Dr. Ferdinand Kraekowitzer. Als Anhang zur "Geschichte

der Stadt Gmunden" desselben Verfassers herausgegeben von der Stadtgemeinde Gmunden. 1901'; übersendet von der Stadtgemeindevorstehung Gmunden.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär theilt mit, dass von Seiten des Präsidiums der phil.-hist. Classe 126 Bibliotheken und Archive Oesterreichs mittelst Rundschreibens vom 15. Januar l. J., Z. 124, aufgefordert worden sind, dem von der Internationalen Association beschlossenen Unternehmen einer internationalen Handschriftenverleihung beizutreten, und dass auf diese Zuschrift bisher 41 Institute bedingungslos zustimmend, 6 bedingt zustimmend und 10 ablehnend, im Ganzen also 57 geantwortet haben.

Wird zur Kenntnis genommen.

An das k. k. Unterrichtsministerium, welches diese Action seinerseits gefördert hat, wird über dieses Ergebnis berichtet und demselben der Dank für die gewährte Unterstützung ausgesprochen werden.

=0=

Jahrg. 1902.

Nr. XVI.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 18. Juni.

Der Secretär verliest eine Zuschrift der Fürst Dietrichstein'schen Fideicommissbibliothek in Nikolsburg, worin dieselbe bedauert, der internationalen Association, betreffend die Handschriftenverleihung, nicht beitreten zu können.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Secretär legt den soeben ersehienenen III. Band der Sehriften der 'Südarabischen Expedition' vor, enthaltend: 'Die Mehri-Sprache in Südarabien von Dr. Alfred Jahn. Wien 1902'.

Zur Kenntnis.

Weiter überreicht derselbe das vom Autor, Herrn Dr. Karl Uhlirz, städtischen Oberarchivar, übersandte Werk: 'Die Rechnungen des Kirchmeisteramtes von St. Stephan zu Wien. Im Auftrage des Stadtrathes der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt herausgegeben. Erste Abtheilung: Ausgaben auf die Steinhütte während der Jahre 1404, 1407, 1415—1417, 1420, 1422, 1426, 1427, 1429, 1430, 1535. Wien 1901. Zweite Abtheilung: Einnahmen und Ausgaben während der Jahre 1404, 1407, 1408, 1415—1417, 1420, 1422, 1426, 1427, 1429, 1430, 1476, 1535. Nebst Einleitung, Beilagen, Saeh- und Ortsverzeichnis. Wien 1902<sup>4</sup>.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt werden. Endlich überreicht der Secretär das an die Classe gelangte Druckwerk "Éléments de Sanscrit classique par Victor Henry (Bibliothèque de l'école française d'extrême orient). Paris 1902.

Es wird auch hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär legt eine Abhandlung des Herrn P. Clemens Blume in Wien vor, betitelt: "Wolstan von Winchester und Vital von Saint-Evroult, Dichter der drei Lobgesänge auf die heiligen Athelwold, Birin und Swithun."

Es handelt sich, schreibt der Verfasser, in dem Aufsatze um drei interessante, aus dem 10. Jahrhundert stammende Lobgesänge auf die englischen Bischöfe des Benedictinerordens: Athelwold, Birin und Swithun. Diese Hymnen, sogenannte Abecedarien, waren nur aus einer Handschrift des ausgehenden 11. Jahrhunderts zu Alençon bekannt. Rouen indessen besitzt auf seiner Stadtbibliothek eine um ein Jahrhundert ältere Quelle, die als aus Jumièges stammend bezeichnet wird. Thatsächlich ist diese Handschrift aus Winchester nach Jumièges und von dort nach Rouen gelangt, und sie bietet den fraglichen Hymnentext in einer Fassung, die wesentlich von der durch Mabillon und die Bollandisten aus der Alenconer Handsehrift publicierten abweicht. Beide Textredactionen werden nun in vorliegender Arbeit zum Vergleiche parallel neben einander geboten, und der Vergleich führt zum Ergebnis, dass wir im Codex von Rouen das bislang unbekannte Original jener Lieder besitzen, während der Codex von Alencon nur die Umdichtung aufweist. — Die an dieses Resultat sich knüpfende literar-historische Frage, wer als Verfasser des Originals und der Umdiehtung anzusetzen sei, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit dahin zu beantworten: Wolstan von Winchester verfasste den ursprünglichen Hymnentext, und Orderic Vital von Saint-Evroult nahm die Umdichtung vor.

Die Abhandlung wird zunächst einer Commission zur Begutachtung und Antragstellung zugewiesen. Der Secretär legt einen vorläufigen Bericht des Herrn Dr. Wilhelm Hein, k. und k. Custosadjuneten am k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien, vor, über dessen Reise nach Aden und Gischin.

Der Bericht lautet:

Die Anregung zu dieser Reise gab mir mein verehrter Lehrer Herr Hofrath Professor Dr. D. H. Müller, der es mir als höchst wünschenswert bezeichnete, wenn ich nach Aden und Makalla in Südarabien ginge, um auf ethnographischem und geographischem, wenn möglich auch auf linguistischem Gebiete Studien zu machen. Zu diesem Zwecke wurden mir von einer hohen kais. Akademie der Wissenschaften, dem hohen k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht und von der k. und k. Intendanz des k. k. naturhistorischen Hofmuseums Subventionen bewilligt. Von Seiten der südarabischen Commission der hohen Akademie der Wissenschaften wurde mir die Aufgabe gestellt, zunächst in Aden neben ethnographischen Arbeiten und photographischen Aufnahmen nach Thunlichkeit auch sprachliche Aufnahmen zu machen, sei es von südarabischen Dialekten, sei es von Somalitexten. In Makalla sollte ich diese Thätigkeit fortsetzen und versuchen, die von der südarabischen Expedition begonnenen Aufnahmen fortzuführen. Ferner wurde es mir nahegelegt, der Weihrauchblüthe besondere Aufmerksamkeit zu widmen und endlich zwei Leute, einen Mann von Sogotra und einen von Zafar, sollte letzteres nicht möglich sein, einen aus dem Mahralande mitzubringen. Von der k. und k. Intendanz des k. k. naturhistorischen Hofmuseums wurde ich beauftragt. im Vereine mit meiner Frau, die mir jederzeit auf wissenschaftlichem Felde treu zur Seite steht, zoologische und ethnographische Sammlungen zu erwerben. Mein hochgeschätzter Lehrer Herr Professor Dr. Albrecht Penck ersuchte mich, typische Landschaftsbilder aufzunehmen und der Bodengestaltung des Landes Beachtung zu schenken. Von Herrn Professor Dr. v. Wettstein wurde ich ausserdem angeregt, neben der Weihrauchblüthe auch Pflanzen für den botanischen Garten zu sammeln, wozu er mich mit den nöthigen Behelfen ausstattete. Vom k. k. naturhistorischen Hofmuseum, dessen Intendant Herr Hofrath Dr. F. Steindachner mit besonderer Wärme für die Verwirklichung meiner Reise eintrat, erhielt ich ebenfalls alle

für die zoologischen und ethnographischen Sammlungen nöthigen Materialien, und meine Frau wurde von den Herren des Museums im Präpariren zoologischer Objecte unterwiesen.

Am 1. December 1901 verliessen wir mit dem Abendschnellzug der Südbahn Wien, erreichten am Morgen des 2. December Triest und schifften uns am 3. December an Bord des Lloydschiffes ,Habsburg' nach Aden ein, das wir am 14. December wohlbehalten erreichten. In Aden wurde ich von den Behörden auf Grund der Empfehlungen der hohen kais. Akademie der Wissenschaften und des hohen k. und k. Ministeriums des Aeussern an die indische Regierung auf das Wirksamste in allen meinen Unternehmungen unterstützt. Vor Allen war es der kaiserlich deutsche Consul Herr S. Schmuck, der im Vereine mit den Herren des Consulates in weitestgehender Weise für uns sorgte. Der englische Resident Herr General Maitland, der schon von der indischen Regierung über den Zweck meiner Reise unterrichtet und beauftragt war, mich zu unterstützen, that seinerseits ebenfalls Alles zur Verwirklichung unserer Pläne. Zunächst war es meine Absieht, in der Araberstadt Aden für einige Wochen Wohnung zu nehmen, um im täglichen Umgange mit den einheimischen Bewohnern deren Sprache und Gebräuche kennen zu lernen. Herr Consul Schmuck miethete mir ein gutes arabisches Haus, liess dasselbe mit dem Nöthigen versehen, stellte mir einen Somâlikoch bei, gab mir den Somâli Ibrâhim, der schon mit der südarabischen Expedition gereist war, als Dolmetsch zur Seite und sorgte in jeder Weise für unser Wohl. Um den Verkehr mit den Arabern intimer zu gestalten, legte ich arabische Tracht an und hatte die Genugthuung, dass ich thatsächlich überall mit Vertrauen aufgenommen wurde und so manches sah, was mir sonst verschlossen geblieben wäre. Neben der Ausbildung in der arabischen Sprache war ich bestrebt, die Tätowierungen der Frauen zu studieren, und empfing daher in meinem Hause täglich den Besuch von Frauen, allerdings zweifelhaften moralischen Charakters. photographierte sie in je sechs Aufnahmen, einmal in ihrer Gewandung und dann ohne Bekleidung in verschiedenen Stellungen. Ab und zu photographierte ich auch Männer. Freude machte es mir, mit einem Jiberti dessen Sprache zum Theile im Glossar und in einigen Texten festzustellen. Diese

sprachliche Arbeit unternahm ich hauptsächlich im Hinblick auf die Untersuchungen meines verehrten Lehrers Hofrath Professor Dr. L. Reinisch, dem ich damit neues Material zu bieten hoffte, da ja die Jibertisprache sich eng an die Somâlidialekte anschliesst. Das Gebiet dieser Sprache, die ihrerseits wieder in zwei Dialekte, das Digil und das Hôye, zerfällt, liegt um Maqdišu und landeinwärts davon. Ausserdem nahm ich einige Somålitexte auf und war bestrebt, allerdings mit einiger Mühe, einen Einheimischen zur Auslieferung der himyarischen Inschriftsteine und Abklatsche zu bewegen, deren Aufsammlung auf Wunsch des Herrn Hofrath Professor D. H. Müller erfolgt war. Zoologischen und botanischen Aufsammlungen gingen wir in Aden grundsätzlich nicht nach, um das uns zur Verfügung stehende Conservierungsmaterial für eine weniger erforschte Localität zu sparen. Doch gewann ich die Ueberzeugung, dass sich in und um Aden noch viel kostbares wissenschaftliches Gut erwerben liesse, namentlich aber in sprachlicher und anthropologischer Beziehung, was die buntgemischte Bevölkerung betrifft, und in naturwissenschaftlicher Hinsicht auf dem unwirthlichen Felsenkranz, der die Stadt umgibt, und den ich weg- und steglos an manchen Stellen erkletterte.

In ethnographischer und anthropologischer Richtung bieten unzweifelhaft die Ahdâm, die seit langer, langer Zeit Arabien bis weit ins Innere bewohnen, ja ganze Ortschaften dort innehaben, ein hervorragendes Interesse. Sie weichen im Typus und in der Hautfarbe beträchtlich von den Arabern ab, indem sie sich mehr dem afrikanischen Habitus zuneigen, von dem sie sich aber auch erheblich unterscheiden.

Als ich mich genügend vorbereitet glaubte, bat ich Herrn Consul Schmuck, mir für die Weiterreise behilflich zu sein. Der Herr Resident versicherte mich, dass er Alles thun würde, aber meinen Wunsch nach Makalla zu gehen theile er nicht, da es dort politische Streitigkeiten gäbe, die unser Leben gefährden könnten. Auch sei Makalla für Mahrasprachstudien kaum ein geeigneter Ort. Er empfehle mir dringend, entweder nach Soqotra oder nach Gischin zu gehen, dessen Sultan ihm wohlgesinnt sei. Er wolle mir für die Fahrt den Regierungsdampfer zur Verfügung stellen. Dieses Anerbieten ergriff ich mit vielem Vergnügen, da ich auf diese Weise thatsächlich in

ein wissenschaftlich noch wenig bekanntes Gebiet zu gelangen hoffte. Ich entschied mich sofort für Gischin, den Hauptort des Mahralandes, wo vor mir bloss Dr. Leo Hirsch einige Tage geweilt hatte. Der Herr Resident gab mir ein Empfehlungsschreiben an Sultan Ali von Gischin mit, ersuchte mich, recht bald zu schreiben, er werde nach Thunlichkeit alle meine Wünsche erfüllen, und stellte mir in Aussicht, dass er uns wieder mit dem Regierungsdampfer holen lassen werde, wenn es möglich sein sollte.

Wir fuhren am 22. Jänner 1902 an Bord des englischen Regierungsdampfers "Mayo" nach Gischin, das wir am 25. Jänner Morgens erreichten. Das Schiff legte sich sehr weit draussen vor Anker, und wir warteten geduldig die Ankunft eines kleinen Bootes ab, mit dem wir bald an Land zu gehen hofften. Doch mussten vorerst mit dem Sultan Verhandlungen gepflogen werden, die durch einen mitgenommenen Regierungsdolmetsch und später auch durch unseren Somâli Ibrâhim vermittelt wurden; wir aber durften indessen das Sehiff nicht verlassen. Der Sultan machte allerlei Einwände, dann verlangte er Geld für sich, dann wieder, als dies abgelehnt wurde, für zwei Soldaten, die zu unserer Sicherheit nothwendig wären, und endlich, als ich mich mit der Bezahlung der Soldaten einverstanden erklärte, konnten wir Abends an Land gehen. Durch tiefen Sand wateten wir bei untergehender Sonne an einigen Durrahfeldern vorbei einem ruinenhaften Lehmgebäude zu, das in unmittelbarer Nähe des Sultanspalastes stand und uns als unsere zukünftige Wohnung bezeichnet wurde. Das Erdgeschoss bewohnte eine Selavin des Sultans mit ihren Kindern, indes der erste Stock mir zugewiesen wurde. Der grösste Raum war bei unserer Ankunft vom Sultan und seinem Gefolge besetzt, während ein kleineres Zimmer, das eine verschliessbare Thür hatte, uns mit unseren wenigen Habseligkeiten aufnahm. Vorerst aber empfing uns der Sultan in Audienz, in welcher er sofort seine Geldansprüche stellte; er begann mit tausend Rupien, ging aber schliesslich auf hundert herab. Für meine Frau war aus dem Sultanspalast ein alter Armstuhl gebracht worden. Wir anderen sassen alle auf dem mattengedeckten Lehmboden. Da die Geldfrage nicht erledigt werden konnte, wurde die weitere Verhandlung auf den nächsten Tag ver-

schoben. Das erste Nachtmahl lieferte uns der Sultan; es bestand aus Reis und Datteln. Reis und Datteln bildeten auch in der Folgezeit unsere fast einzige Nahrung, wenn man von etwa hundert Eiern und vier Hühnern nebst einigen Fischen absieht. Da es in Gischin keinen Verkaufsladen gibt und in Folge dessen anch keinen Marktverkehr, so war es für uns sehr schwer, uns mit den nöthigen Nahrungsmitteln zu versehen. umsomehr, als in Gischin Geldeswert unbekannt ist. Nur der Sultan und einige wenige andere Leute kannten Geld in unserem Sinne. Alles wird dort entweder im Tauschverkehr oder mit Getreide erworben. Wir kauften uns sofort einen Sack Getreide nebst einem Sack Reis. Doch uns wollten die Leute um die landesübliche Getreidemünze nichts geben, da sie unser Silber höher sehätzten. Dass sie aber von dem wirkliehen Werte unseres Geldes keine Ahnung haben, beweist der Umstand, dass man im Anfang für drei Eier eine Rupie (1 Krone 60 Heller) verlangte. Fleisch wird nur selten gegessen und da nur, wenn ein Schaf oder ein Kamel eine Krankheit befällt, welche eine Schlachtung nothwendig macht. Pferde und Esel gibt es in diesem Lande nicht.

Am zweiten Tage kam der Sultan wieder, und nach langem Verhandeln entsehloss ich mich, ihm fünfzig Rupien zu geben unter der Bedingung, dass es mir freistünde, in seinem Lande nach Belieben Streifzüge zu machen. Allein schon nach dem dritten Tage, als ich mit meiner Frau und mit meinen beiden Somâli allein einen längeren Spaziergang unternommen hatte - ich musste allein gehen, weil der Sultan unseren Soldaten verboten hatte, uns zu begleiten -, verlangte er wieder und noch mehr Geld. Ich gab ihm schliesslich noch hundert Rupien, die ich ihm bei Nacht senden musste, und hoffte nun Ruhe zu haben. Nach einigen Tagen aber erklärte mir der Sultan rundweg, dass der englische Resident geschrieben hätte, ich käme, um Sprachstudien zu machen, und diese könne ich auch zu Hause betreiben. Ich wurde, da ich nichts mehr weiter bezahlen wollte, immer mehr und mehr in meiner Freiheit beschränkt, so dass ich endlich nicht mehr das Haus verliess und mehr als drei Wochen gleichsam als Gefangener lebte. Auch wurden mehrfach Versuehe gemacht, mich zu einer vorzeitigen Abreise zu bewegen. Da ich immer in

arabischer Tracht ging, wurde mir auch der Uebertritt zum Islam — und zwar vom Sultan selbst — naliegelegt. weiteren Versuche, von mir Geld zu erhalten, will ich hier übergehen und nur den letzten erwähnen, der am Ostersonntag von Mubârak, dem Obersten des Stammes der Gidhi, gemacht wurde. Er verlangte 300 Rupien, da das dem Sultan gegebene Geld viel zu wenig sei. Als ich ablehnte, erklärte er mir seine und aller Gidhi Feindschaft, wovon er sofort den Sultan verständigen werde. Am Ostermontag kam ausser meinem Lehrer, den ich für die Sprachstudien hatte, und dem jungen Sa'id, dem Sohn des Sultans Abdallah, der in aufrichtiger Anhänglichkeit stets um uns weilte, - auch ein verwundeter Sclave liess sich noch von meiner Frau verbinden - Niemand in mein Haus, das sonst immer voll von Besuchern war. Vormittags liess der Sultan den Armstuhl holen ohne ein Wort der Entschuldigung. Es waren also die Feindseligkeiten eröffnet. Mittags kam jedoch wider Erwarten das englische Regierungsschiff ,Mayo' und befreite uns aus einer Lage, die begonnen hatte, etwas bedenklich zu werden. Zwei Monate war man in Aden ohne jede Nachricht geblieben, da ein Brief, den ich gleich in den ersten Tagen nach unserer Ankunft in Gischin geschrieben hatte, nicht weiter befördert, sondern mir nach vier Wochen, von Fett durchtränkt, zurückgestellt wurde. Sowohl Herr Consul Schmuck, mit dem Herr Hofrath Prof. Müller in regem Briefwechsel wegen unserer Reise stand, als der Herr Resident hatten um uns grosse Sorge, da sie sieh unser Stillschweigen Anfangs nicht deuten konnten, umsoweniger, als der Sultan Auftrag hatte, für die Beförderung unserer Briefe zu sorgen. So entschloss sich der Herr Resident, zu Ostern das Schiff Mayo' nach Gischin zu senden, mit dem wir am 1. April die Fahrt nach Aden antraten.

Trotz aller unangenehmen Seiten, die mir Sultan Ali zeigte, bin ich ihm aber zu grossem Danke verpflichtet, da ich gezwungen war, Tag um Tag, von Früh bis Abends sprachliche Aufnahmen zu machen, wenn ich nicht unthätig im Hause sitzen wollte. Auf diese Weise sammelte ich eine stattliche Menge von Sagen und Märchen und sonstigen Erzählungen, die, wie ich hoffe, nicht nur von sprachlichem Interesse sein werden, sondern auch einen ethnologischen Wert besitzen

dürften. Meine Gewährsmänner sind ziemlich zahlreich, darunter selbst einige Beduinen. Mit vielem Vergnügen nahm ich auch Schlummerlieder und Kinderspiele auf. Spät Abends, wenn die anderen schliefen, sammelte ich von drei Gewährsmännern statistische Daten über die Bevölkerung, deren Thier- und Flurbesitz. Was möglich war, zu erfahren, erfragte ich und legte es fest. In Gischin gelang es mir, einen Fischerjungen zu finden, der einige Jahre in Zafar war und etwas von der dortigen Sprache wusste. Einige Wörter und ein Lied konnte ich aus ihm herausbringen. Auch sammelte ich eine Menge von topographischen Daten bis tief ins Innere hinein und informierte mich genau über die Wege nach Qabr Hûd und Bir Birhûd, um bei geeigneter Zeit einen Vorstoss dahin zu unternehmen. Meine Frau arbeitete täglich von Früh Morgens bis spät Nachts an der Conservierung der verhältnismässig reichen zoologischen und botanischen Erwerbungen, zu denen sich auch eine ethnographische Sammlung gesellte. Unsere Aufsammlungen von Gischin wurden in 13 Kisten nach Wien gesandt. Ausser der wissenschaftlichen Thätigkeit übte meine Frau auch eine ärztliche Praxis aus, wobei sie geradezu entsetzliche, von Blut und Eiter strotzende Beinwunden zu verbinden hatte. Noch zwei Stunden vor unserer Abfahrt von Gischin hatte sie eine Wunde zu waschen. Da manche von den Kranken nur sitzend am Boden fortrutschen konnten, musste meine Frau im heissen Sande, Kopf und Oberleib mit einem schwarzen Tuch - der Landessitte gemäss - verhüllt, ziemlich weite Wege gehen, wobei sie das nöthige Wasser selbst mitnehmen musste.

Als wir Gischin verliessen, konnten wir uns mit Beruhigung sagen, dass wir beide unsere Pflicht redlich erfüllt hatten.

Allerdings musste ich mehrere Aufgaben unerledigt lassen: Es gelang mir nicht, irgend Jemanden zu bewegen, uns zu begleiten, obwohl ieh mit mehreren Leuten in dieser Hinsicht lange Verhandlungen hatte. Ferner konnten wir keine Weihrauchblüthe erhalten, weil der Weihrauchbaum zur Zeit unserer Anwesenheit nicht in Blüthe stand, wie die Beduinen versicherten. Und endlich konnte ich in Gischin auch keine Handschriften erwerben und damit einem Wunsche meines ver-

ehrten Lehrers Herrn Hofrath Professor Dr. Josef Karabacek nachkommen.

Am 3. April kamen wir in Aden an, wo ich zu meiner Freude hörte, dass der Weihrauchbaum in den Anlagen bei den Adener Cisternen, auf den ich Herrn Consul Schmuck besonders aufmerksam gemacht hatte, Blüthen getrieben und dass der Herr Consul Blüthen nach Wien gesandt habe. der Sultan an den Herrn General einen Beschwerdebrief über mich geschrieben hatte, war ich gezwungen, in einer längeren Eingabe dessen Verhalten zu kennzeichnen und darzulegen, warum ich ohne Abschied zu nehmen — darüber hatte sich der Sultan besonders beklagt - von Gischin abgereist sei. Um noch weitere Aufnahmen in der Jibertisprache zu machen, Somålitexte zu sammeln, anthropologische photographische Bilder aufzunehmen, verbrachte ich fast einen Monat in Schaich Othman, wo mir abermals Herr Consul Schmuck hilfreich wic immer, ein ausgezeichnet gelegenes Haus mietete und einrichten liess. In Schaich Othman ergänzte ich, so weit ich konnte und so weit meine recht bescheidenen Mittel es erlaubten, die ethnographischen Sammlungen, photographierte fast täglich eine oder mehr Frauen wieder in je sechs Aufnahmen - in Gischin habe ich es nicht gewagt, anthropologische Studien zu machen -, und arbeitete etwa an drei Wochen mit einem zweiten Jiberti an einem Jibertiglossar und einigen Texten; auch einige Somâlitexte nahm ich wieder auf. Meine Frau sammelte die für den Hafen von Aden charakteristischen Fische und sonstige Thiere. Die Ergebnisse unserer Sammelthätigkeit in Schaich Othman sandten wir in elf Kisten nach Wien.

Ein Wort sei noch dem Verhalten des Somâli Ibrâhim gewidmet, den ich als einen zwar nicht besonders intelligenten, aber in gewisser Hinsicht doch bildungsfähigen Menschen kennen lernte. Es gelang mir auch, ihn derart zu drillen, dass er sämmtliche Aufnahmen in der Mahrasprache zugleich mit mir Wort für Wort phonetisch in arabischer Schrift mitschrieb, während ich mich der lateinischen Lettern bediente. Wenn man bedenkt, dass die Mahrasprache Laute hat, für die wir erst arabische Lautzeichen schaffen mussten, wenn man ferner bedenkt, dass wir wochenlang Tag für Tag von Morgen bis spät Abends auf dem Boden sitzend schrieben, so wird

man dem Somâli Ibrâhim gewiss die höchste Anerkennung zollen. Leider aber entwickelte er in anderer Hinsicht einen bösartigen Charakter, der ihn mehr als einmal, selbst in Gischin, zu offener Meuterei trieb, ja ihn soweit verleitete, mich später in Schaich Othman an der gewissenhaften Ausführung meiner Aufgaben zu hindern, dass ich ihn nothgedrungen trotz seiner sonstigen Brauchbarkeit zwar nicht entliess, aber von aller Mitarbeit enthob, so dass er mein Haus freiwillig verliess. So lange ich Ibrâhim um mich hatte, erfuhr ich von den wichtigsten Volksbräuchen gar nichts, auch gelang es mir in dieser Zeit nicht, irgend eine Somâlin mit der so eigenartigen Haartracht vor die Platte zu bekommen, ja trotz wiederholter Vorstellungen, er möchte mir doch einen Mann besorgen, der von Sogotra oder von Zafår oder aus dem Mahralande wäre, erklärte er stets, es gäbe derartige Leute nicht, da solche niemals nach Aden kämen, und als ich ihm vorhielt, dass zur Zeit, da die südarabische Expedition in Aden weilte, solche Leute dort anwesend waren, bezeichnete er dies als einen Irrthum. Da ich aber den Auftrag hatte, einen Sogotri und einen Zafari oder einen Mahri mitzubringen, war ich von dieser Behauptung peinlich berührt und ertheilte Ibrâhim den Befehl, nach al-Ma'alla, dem Araberhafenplatz, zu gehen und dort Umschau zu halten. Ein persönlicher Besuch meinerseits hätte höchst wahrscheinlich auch nicht zum Ziele geführt, weil ja Ibrâhim an meiner Seite gewesen wäre und gewiss, wie bei früheren Gelegenheiten, wo ich mit ihm auf die Suche nach Beduinen ging, die angeblich himyarische Inschriftsteine besassen, auf allerlei Ausflüchte und Lügen gestossen wäre. Der Auftrag wurde von Ibrâhim nie ausgeführt. Als er aber mein Haus verlassen hatte, wurde dieses mit einem Male von verschiedenen Arabern, die es wegen des Ibrâhim gemieden hatten, besucht, und es entwickelte sich ein sehr fruchtbringender Verkehr zwischen uns und den Einheimischen. Dann wurde ich endlich in die Lage versetzt, Alles zu erreichen, was ich wollte. Ich konnte die Haartracht eines Somâlimädehens aufnehmen, ich konnte ethnographisch sammeln, Fischer und Töpfer gingen im Hause aus und ein, kurz ich begann endlich das wirkliche Leben des Orients zu sehen und zu studieren. Bis dahin war ich fast ausschliesslich Philolog gewesen, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, namentlich in Gischin, wo ich ja vom Sultan mehr oder weniger veranlasst wurde, nur Sprachstudien zu treiben.

In Schaich Othman gelang es mir erst, nachdem Ibrâhim verschwunden war, Leute kennen zu lernen, welche die Sogotrioder die Mahrasprache redeten, ja selbst einen Mann sprach ich, welcher des Zafari mächtig war. Leider war die Zeit meiner Abreise gekommen, und ich konnte also nur, ohne weitere Studien zu machen, zwei Leute aussuchen, welche mich nach Wien begleiten sollten. Der eine ist Muhammad ben Awad, in Inâd im Hadramût geboren, Sohn einer Mahrafrau von Sehût, und der andere 'Ali ben 'Âmir von Haulaf auf Soqotra. Den Hadrami nahm ich mit besonderer Rücksicht auf seine Landeskenntnis mit und auch deshalb, weil er, allerdings noch recht unbeholfen, schreiben konnte. Ihn gedachte ich so weit zu unterrichten, dass ich bei einer hoffentlich nicht allzufernen Gelegenheit mit ihm auf Soqotra selbst und in Zafar Texte aufnehmen kann. 'Ali hingegen gefiel mir als naturwüchsiger Fischer und Schiffer, von dem man sieher eine ansehnliche Menge von echten Volkserzählungen und Liedern, denen, wie man sagt, der Erdgeruch anhaftet, aufnehmen kann. Je gebildeter ein Mann ist, und vollends, wenn er grammatisch geschult ist, desto schwerer ist es, unverfälschte Texte von ihm zu erhalten. In dieser Hinsicht glaubte ich meine Wahl verantworten zu können.

Für alle Fälle liess ich aber noch zwei andere Leute vormerken, die sich bereit erklärten, gegebenenfalls die Reise nach Wien anzutreten. Der eine ist ein offenbar entlaufener Sclave der in Gischin wohnenden Gattin Lulu des Sultans Sålim von Soqotra und spricht, wie ich mich überzeugte, Mahri und Soqotri sehr gut. Ich nahm ihn aber nicht mit, weil er eben ein Sclave ist. Der andere ist ein in Makalla geborener Mann, der auf dem Dampfschiffe des Sultans von Makalla Dienste leistet und Erzählungen und Lieder in einer Sprache weiss, die er als Zafäri bezeichnet, was ich freilich nicht feststellen konnte. Ich verzichtete daher auf seine Begleitung.

Ich bedauerte sehr, als nur allzu rasch der Tag der Heimfahrt kam, mitten im besten Arbeiten das mir so lieb gewordene Land mit seiner verhältnismässig noch wenig erforschten Bevölkerung verlassen zu müssen. Doch hatte ich das beruhigende Gefühl, wenn ich auch dem mir in Bezug auf die Weihrauchfrage gestellten Auftrage nicht in vollstem Umfange nachkommen konnte, dass wir, ich und nicht zum geringeren Antheil meine Frau, das Möglichste geleistet haben, was mit den uns gebotenen Mitteln möglich war, und dass es mir hoffentlich ein gütiges Geschiek ermöglichen wird, recht bald meine begonnenen Studien wieder dort fortsetzen zu können, wo ich sie unterbrechen musste.

Zum Schlusse ist es mir ein Herzensbedürfnis, vor Allem dem Herrn Residenten General Maitland, der mich veranlasste, nach Gischin zu gehen und uns mit dem Regierungsdampfer hinbringen und gerade zu rechter Zeit wieder abholen liess, sowie Herrn Consul S. Schmuck für seine liebenswürdige, ja opferwillige Unterstützung, die er uns stets und in allen Angelegenheiten lieh, den innigsten Dank abzustatten. Auch den Herren des deutschen Consulates, namentlich unserem Landsmann A. Devetak und E. Heusner, schulde ich für vielfache, wertvolle Dienste aufrichtigen Dank.



Jahrg. 1902.

Nr. XVII.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 2. Juli.

Der Secretär legt die beiden neu erschienenen Fascikel des Thesaurus linguae latinae vor, und zwar: Vol. I, Fasc. IV und Vol. II, Fasc. III. Leipzig 1902.

Zur Kenntnis.

Das w. M. Herr Hofrath Müller überreicht den soeben erschienenen, von ihm verfassten IV. Band der Schriften der südarabischen Expedition: "Die Mehri- und Soqotri-Sprache. I. Theil, Wien 1902".

Zur Kenntnis.

Der Seeretär verliest eine Zuschrift der Direction des Archivs und der Bibliothek des Cistercienserstiftes Zwettl in Niederösterreich, worin dieselbe in Abänderung ihres früheren Entschlusses erklärt, bedingungsweise der internationalen Association, betreffend die Handschriftenverleihung beizutreten.

Zur Kenntnis.

Der Seeretär überreicht eine zum Abdruck im "Anzeiger" bestimmte Notiz des Herrn Professors Dr. Alois Musil in Olmütz, betitelt: "Eine griechische Inschrift aus Mâdäba".

Diese Notiz lautet:

Am 1. April l. J. fand der katholische Missionär von Mådäba, Don Giuseppe Manfredi, im südöstlichen Ruinenfelde dieses Ortes ein prächtig ausgeführtes grösseres Fragment von

Bodenmosaik, in dessen Mitte ein 1.5 m langer, 0.3 m hoher Zierrahmen eine dreizeilige griechische Inschrift umschliesst. — Die geradlinige Umrahmung ist an den Schmalseiten durch zwei Handhaben (targhette) erweitert.

Die Buchstaben — 8 cm hoch — sind aus farbigen Steinen sehr correct zusammengesetzt, klar in der Form und Zeichnung und gut erhalten; nur die Mitte der dritten Zeile ist stark beschädigt und unleserlich.

Die Inschrift lautet:



† ἐπὶ τοῦ ὁσιω(τάτου) κς (= καὶ) άγιω(τάτου) Σεργίου ἐπισκό(που) ἐτελιώθη ὁ ἄγιος τόπος τῶν ἀπο- στόλων ἐν Χρ-(? Χρ $\overline{\omega}=$  χριστῷ)... ἔτη υογ'. †

Nach der von mir am 15. Juni 1897 in Mådäba aufgefundenen grossen Inschrift (Al-Bašír, Beirût, 12. Juli und 30. October 1897, Études, Paris, 5. Janvier 1898, S. 57; E. Kalinka, Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes, Band III, 1900, Beiblatt p. 21 ff.) und der vorstehenden erkennen wir in Sergius einen kunstsinnigen Bischof. Derselbe vollendete 578/9 die Kirche der heil. Apostel und begann den Bau der grossen, schönen Kirche des heil. Elias, deren Krypta er 595/6 fertigstellte, während der Bau selbst erst 11 Jahre später 607/8 durch seinen Nachfolger Leontius zum Abschlusse gebracht wurde.

Der Secretär überreicht ferner einen zweiten Reisebericht des Herrn Professors Dr. Ernst Sellin aus Wien, ddo. Taanak, den 1. Juni 1902. Der Bericht lautet:

Der verflossene Monat hat meiner Arbeit in der ersten Hälfte einen in jeder Beziehung erfreulichen Fortgang gebracht,

<sup>1 ·</sup> Ο Εν Μαδηβά μωσαϊκός ... όπο Κλεόφα Μ. Κοιχυλίδου, Jerusalem 1897, S. 25.

in der zweiten dagegen eine momentane Stockung eintreten lassen. Die Weizenernte, die nach Pfingsten einsetzte, beraubte mich plötzlich fast aller Arbeiterinnen, obwohl ich sie durch eine Lohnerhöhung zu halten suchte. Und da die Männer hierzulande sich weigern, die Aufgabe jener, nämlich das Forttragen von Erde und Schutt zu übernehmen, so musste auch der Bestand dieser dem entsprechend reduciert werden. So kam es, dass ich in der ersten Hälfte des Monats noch mit 160, in der zweiten plötzlich mit 40 Arbeitskräften rechnen musste. Doch wird diese Stagnation nach einer Woche überwunden sein, da die Ernte sich ihrem Ende nähert.

Der Graben im Nordwesten ist jetzt zu Ende geführt. Ich stiess in ihm zunächst nochmals auf Gräber, dann auf eine Cisterne und schliesslich am Rande des Centralplateaus auf eine Cyklopenmauer, die meinen früheren Schluss, dass jenes Plateau den Umfang der alten kananitischen Stadt repräsentiere, nochmals bestätigte.

Der Graben im Nordosten ist ebenfalls beendet und hat auch diesmal wieder bei weitem die reichste Ausbeute geliefert. Die Begräbnisstätte israelitischer Kinder endete mit einem breiten Schutthaufen, durch den wir uns hindurcharbeiten mussten, dann folgte ein grosser, aus dem Naturfelsen herausgearbeiteter Altar, der kananitischer Herkunft sein dürfte. Dies unmittelbare Nebeneinander liess natürlich das Problem auftauchen, ob man es nicht zuvor mit geopferten Kindern zu thun gehabt habe. Aber noch eine andere Ueberraschung sollte der Graben bringen. Es ist im vorigen Berichte die israelitische Mauer erwähnt worden, die ich für eine um einen Teil des Tell laufende Stadtmauer hielt. Als ich nun den Lauf derselben nach Nordwesten und Südosten weiter verfolgen liess, wandte sieh dieselbe plötzlich an beiden Seiten rechtwinklig nach Osten, von wo wir herkamen. Damit wurde es klar, dass ich, ohne es zu wissen, den Graben durch eine israelitische Burg hindurchgeleitet hatte, von der zufällig gerade die Ostmauer zerstört war, und dass also die vermeintliche Stadtmauer die Westmauer jener repräsentiere. Blosslegung der Burgmauern bildete nun die Hauptarbeit, lieferte aber auch das schönste Resultat des Monats. Das Ergebnis war nämlich, dass die West- und Nordmauer so gut wie ganz,

die Südmauer zum Teil erhalten war, auch noch das Fundament des Thores in der letzteren, und dass nur die Ostmauer bei der einstmaligen Eroberung fast vollständig zerstört war. Damit war nun eine Burg blossgelegt, die vermutlich der salomonischen Zeit, sicher der vor 722 entstammte und für alle Zeiten als ein Specimen der so oft im alten Testamente erwähnten, von den israelitischen Königen aufgeführten Burgen wird gelten können. Die Ausbeute im Innern war dürftig, einige Waffen und Teller, ein Scarabäus war alles; die einstigen Eroberer hatten ihre Pflicht gethan und uns fast nichts hinterlassen. Ich habe bei der Wichtigkeit der Sache einen Plan anfertigen lassen, in dem wohl jeder einzelne Stein zum Ausdruck kommt.

Auch der Westgraben ist beendet. Er ergab auch weiterhin viele kananitische und israelitische Scherben, sonst aber nichts von Belang.

In der Mitte endlich hatte ich, wie berichtet, zwei Schachte begonnen. Der in der sogenannten Hauptstrasse liess mich nach 10 m Grabung den Fels finden, und konnte ich hier mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit die einzelnen Culturund Bewohnerschichten des Tells constatieren, und werde nun im Stande sein, ein umfassendes Bild von der Cultur besonders der vorisraelitischen Bewohner des Landes zu entwerfen. Auch die religiösen Anschauungen wurden durch eine ganze Reihe aufgefundener Astartebilder illustriert.

Der zweite Schacht setzte mit der Niederreissung des arabischen Palais in der Mitte ein, wobei nochmals viele Sachen gefunden wurden, die Zeugnis davon ablegten, dass hier einmal eine kurze Zeit hindurch in der ältesten islamischen Periode Palästinas ein nicht unbedeutendes Leben sich entwickelt habe. Hier wurden auch die beiden einzigen Gegenstände mit Inschrift, von denen ich diesmal zu berichten habe, gefunden, ein grosser Topfscherben mit kufischer Inschrift und ein Topfhenkel mit einem inschriftlichen Stempel, dessen Lesung mir bisher allerdings noch nicht gelungen ist. Gegenwärtig befinde ich mich hier in der israelitischen Schicht, die bis jetzt freilich gerade an dieser Stelle den von mir gelegten Erwartungen noch nicht entsprochen hat. Doch wird die Verfolgung des breiten Schachtes bis auf den Fels die eigentliche Hauptarbeit des kommenden Monats bilden.

Daneben wird nun noch vor allem eine Grabung im Süden des Tell vorgenommen werden, ausserdem mehrere kleine, um den Lauf der gefundenen Mauern näher zu constatieren. In der ersten oder zweiten Woche des Juli wird, wie ich hoffe, die Arbeit so weit beendet sein, dass ich ein zuverlässiges Bild von der Entwicklung, Geschichte und Cultur des Tell entwerfen kann.

Im Juni werde ich leider auf die Unterstützung von Dr. Schumacher ganz verzichten müssen, da er in der kommenden Woche im Auftrage des deutschen Palästinavereins eine Forschungsreise ins Ostjordanland antreten muss, doch wird er nach seiner Rückkehr hier noch alle nöthigen Aufnahmen, Zeichnungen und Skizzen fertigstellen können.

Die Witterung des Monats war den Arbeiten sehr günstig; bis auf zwei Tage (1. und 16. Mai), an denen wir 31°R. im Schatten hatten, kühl und angenehm; infolge dessen gab es auch verhältnismässig wenig Fieberfälle. Mein persönliches Befinden war immer ein gutes.

Auch heute kann ich nicht anders schliessen als mit der Versicherung des Dankes gegen meine Gönner und Freunde, speziell diejenigen, die es mir durch eine erneute Subvention im letzten Monat ermöglicht haben, die Ausgrabung wirklich zu einem voll befriedigenden Abschluss zu bringen.

Die Classe beschliesst über Antrag des Secretärs in Abänderung ihres Beschlusses vom 12. März l. J., das w. M. Herrn Hofrath Schipper als Delegierten der kais. Akademie zu dem am 8. und 9. October l. J. zu feiernden Jubiläum des 300jährigen Bestandes der Bodleianischen Bibliothek in Oxford zu entsenden.



Nr. XVIII.

Jahrg. 1902.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 9. Juli.

Der Seeretär verliest die folgenden an die Classe gelangten Dankschreiben, und zwar:

1. vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg für die telegraphisch übermittelten Glückwünsche zu dessen 50jährigem Bestande; und

2. von der Vorstehung der Marcusbibliothek in Venedig für die derselben geschenkweise überlassenen Schriften der Classe.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht das vom Verfasser, Herrn Dr. Karl Uhlirz, städtischen Oberarchivar in Wien, übersandte Werk "Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. Erster Band: Otto II. 973—983. Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern herausgegeben durch die historische Commission bei der königl. Akademie der Wissenschaften. Leipzig 1902'.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt.

Der Secretär legt die weiters eingelaufenen Druckschriften vor, und zwar:

1. "La firma de los Reyes Alfonsos per D. Juan Pérez de Guzmán y Gallo, Escrita é ilustrada con autógrafos para solemnizar la declaración de la mayor edad de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, Madrid 1902', übersandt vom Autor durch die k. und k. österr.-ungar. Botschaft am königl, spanischen Hofe;

2. "Guide des étudiants, offert par le comité d'organisation aux membres du III. Congrès international des étudiants qui aura lieu à Budapest du 24 au 30 Septembre 1902."

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär verliest eine Zuschrift der Stiftsbibliothek in Göttweig, worin dieselbe in Abänderung ihrer früheren Entscheidung bekanntgibt, dass auch sie, mit Beschränkung auf Unica und Cimelien dieser Bibliothek, der von der internationalen Association der Akademien beschlossenen Handschriftenverleihung sich anschliesse.

Zur Kenntnis.

Der Vorsitzende überreicht namens der akademischen Kirchenväter-Commission eine Abhandlung des Herrn Professors Dr. Heinrich Stephan Sedlmayer in Wien, betitelt: "Der Tractatus contra Arianos in der Wiener Hilariushandschrift. Mit einem Nachwort von Dom Germain Morin für die Sitzungsberichte. Der Verfasser bemerkt hierüber:

In der berühmten Papyrushandschrift 2160\* der Wiener Hofbibliothek findet sich im Auschluss an das Werk des Hilarius de trinitate ein umfangreicheres Fragment aus einer methodischen Unterweisung zur Widerlegung der arianischen Lehre. Nach einer genauen Beschreibung des Papyrus, verbunden mit einer Erörterung aller auf denselben bezüglichen Fragen, darunter besonders der strittigen Frage des Alters, wird der Text des Tractates, der erst einmal, und zwar vor mehr als 100 Jahren an unbequemer Stelle abgedruckt wurde, in kritischer Bearbeitung gegeben und in einem ausführlichen Wortindex sowohl das sprachlich an und für sich Interessante, als auch das sprachliche Material ausgehoben, das eventuell eine Handhabe zur Identificirung des Autors bieten könnte. - Als Anhang ist der Abhandlung eine Studie des gelehrten Benedictiners von Maredsous, Dom Germain Morin, über den muthmasslichen Autor des Tractates beigegeben, die in der Vermuthung gipfelt,

dass wohl nicht Hilarius Pictaviensis, aber ein anderer Hilarius, der mit dem Verfasser des sogenannten Ambrosiaster identificirt wird, die Widerlegung der Arianer geschrieben habe.

Wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Das w. M. Herr Professor Jireček überreicht eine für die Denkschriften bestimmte Arbeit, betitelt: "Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters. II. Theil", wozu der Verfasser bemerkt:

Der erste Theil meiner Studie über die romanischen Stadtbürger Dalmatiens im Mittelalter, veröffentlicht 1901 in den Denkschriften der phil.-hist. Classe, Band 48, enthält eine historisch-ethnographische Abhandlung in acht Capiteln, als Einleitung zur ganzen Arbeit.

Der vorliegende zweite Theil bietet einige Urkundenbeilagen und die Verzeichnisse der Vornamen. Von den Urkunden, meist Privatbriefen aus den Jahren 1284—1528, sind einige von Interesse, da sie starke Spuren des localen altdalmatinischen Dialektes aufweisen. Wichtig ist besonders der Brief des 'Todru de Fomat' (Theodorus de Fumato), Patriciers von Zara, an Pone de Stambertis aus Pistoja, 'unurivol canciler de Ragusa', von 1325 über Gelder und deren 'lu rumanent' oder 'lu rumas', Abrechnungen mit 'maistru Nicola murar'. Im Localdialekt sind theilweise auch die Ragusaner Testamente aus dem furchtbaren Pestjahre 1348 niedergeschrieben. Die Vornamen sind gruppirt in zwei Verzeichnissen; das erste enthält Namen romanischen, griechischen, altchristlichen, germanischen und anderen Ursprungs, das zweite die slavischen Ursprungs.

Der dritte und letzte Theil der Abhandlung, den der Verfasser im October vorzulegen gedenkt, wird ein Verzeichniss der Familiennamen enthalten.

Wird in die Denkschriften aufgenommen.

Das w. M. Herr Hofrath D. H. Müller überreicht eine Notiz des Herrn Professors Dr. Alois Musil in Olmütz über "Sieben samaritanische Inschriften" und bemerkt hiezu: In Damascus sind bei der Niederreissung eines alten Hauses sieben samaritanische Steine mit Inschriften gefunden worden. Abdrücke von diesen Steinen wurden dem Dr. Musil zugeschickt. Eine Prüfung derselben ergab, dass sie einzelne Stellen aus dem Pentateuch enthalten, die auf den Wänden eines alten Tempels angebracht waren und von den Betenden recitiert zu werden pflegten. Dr. Musil hat diese Inschriften vollkommen entziffert, da er jedoch in nächster Zeit Damascus besuchen wird, will er die Inschriften erst nach der Aufnahme des Localaugenscheins veröffentlichen.

Jahrg. 1902.

Nr. XIX.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 8. October.

Der Vorsitzende, Seine Excellenz von Hartel, begrüsst die Mitglieder bei der Wiederaufnahme ihrer Thätigkeit nach den akademischen Ferien und heisst das erschienene neugewählte wirkliche Mitglied, Seine Excellenz Dr. Eugen Ritter Böhm von Bawerk, k. k. Finanzminister, willkommen.

Von dem am 10. Juli in Innsbruck erfolgten Ableben des w. M. Hofrathes und emerit. Professors Dr. Julius Ficker Ritter von Feldhaus wurde bereits in der Gesammtsitzung der kais. Akademie vom 11. Juli l. J. Erwähnung gethan; die Mitglieder erhoben sich zum Zeichen ihres Beileides von den Sitzen.

Der Vorsitzende macht weiters Mittheilung von dem am 11. September l. J. in Berlin erfolgten Tode des Ehrenmitgliedes der Classe, Herrn kais. geh. Oberregierungsrathes Dr. Ernst Ludwig Dümmler, und von dem am 16. September l. J. in München erfolgten Ableben des c. M. im Auslande, Herrn königl. bair. geheimen Rathes Professor Dr. Konrad von Maurer.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen ihrer Trauer von den Sitzen. Der Seeretär verliest die folgende vom 20. August l. J. datierte Zuschrift des Curatoriums der kais. Akademie der Wissenschaften:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 10. August 1902 zu wirklichen Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften in Wien, und zwar in der philosophisch-historischen Classe den geheimen Rath, Finanzminister und Honorarprofessor der Staatswissenschaften an der Universität in Wien Dr. Eugen Ritter Böhm von Bawerk und den ordentlichen Professor der Geographie an der Universität in Graz Dr. Eduard Richter allergnädigst zu ernennen geruht

Weiters haben Seine k. und k. Apostolische Majestät die von der Akademie vorgenommene Wahl des kaiserlich geheimen Oberregierungsrathes und Vorstandes der Centraldirection der Monumenta Germaniae historiea in Berlin Dr. Ernst Dümmler, sowie des Professors der vergleichenden Sprachforschung an der Universität in Kopenhagen Dr. Vilhelm Thomsen, zu Ehrenmitgliedern der philosophisch-historischen Classe der Akademie der Wissenschaften im Auslande allergnädigst zu genchmigen und die weiteren von der Akademie vollzogenen Wahlen von correspondierenden Mitgliedern im In- und Auslande huldvollst zu bestätigen geruht, und zwar: in der philosophisch-historischen Classe die Wahl des ordentlichen Professors der Kunstgeschichte an der Universität in Wien Dr. Alois Riegl, des ordentlichen Professors der allgemeinen Geschichte und der historischen Hilfswissenschaften an der Universität in Innsbruck Dr. Emil von Ottenthal, des ordentlichen Professors der orientalischen Philologie an der Universität in Graz Dr. Johann Kirste und des ordentlichen Professors der vergleichenden Sprachwissenschaft an der Universität in Wien Dr. Paul Kretsehmer zu correspondierenden Mitgliedern im Inlande. dann die Wahl des ordentlichen Professors des Sanskrit und der vergleichenden Sprachwissenschaft an der Universität in München Dr. Ernst Kuhn, des Professors am Collège de France in Paris Dr. Émile Levasseur, des Inspecteur général des bibliothèques et archives in Paris Dr. Ulysse Robert, des königlich sächsischen geheimen Hofrathes und Professors der deutschen Sprache und Literatur an der Universität in Leipzig

Dr. Eduard Sievers und des Geheimrathes und Professors der classischen Philologie an der Universität in München Dr. Eduard von Wölfflin zu correspondierenden Mitgliedern im Auslande. In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe:

Die Wahl des ordentlichen Professors der Mineralogie und Petrographie an der Universität in Graz Dr. Cornelio Doelter, des Bergrathes und Chefgeologen der geologischen Reichsanstalt in Wien Dr. Friedrich Teller und des ordentlichen Professors der Chemie an der Universität in Wien Dr. Rudolf Wegscheider zu correspondierenden Mitgliedern im Inlande, sowie die Wahl des Professors der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Universität in Lüttich Dr. Eduard van Beneden, des Geheimrathes und Professors der Chemie an der Universität in Berlin Dr. Emil Fischer, des John William Baron Rayleigh in Langford Grove, Essex, und des Geheimrathes und Professors der Physiologie an der Universität in München Dr. Karl von Voit zu correspondierenden Mitgliedern im Auslande.

Im Anschlusse hieran verliest der Secretär die an die Classe gelangten Dankschreiben der Herren Professor Dr. Alois Riegl in Wien, Professor Dr. Emil von Ottenthal in Innsbruck, Professor Dr. Johann Kirste in Graz und Professor Dr. Paul Kretschmer in Wien für ihre Wahl zu correspondierenden Mitgliedern im Inlande, ferner des Herrn Professors Dr. Vilhelm Thomsen in Kopenhagen für seine Wahl zum Ehrenmitgliede der Classe im Auslande, und der Herren Professor Dr. Ernst Kuhn in München. Dr. Ulysse Robert, Inspecteur général in Paris und des königl. sächs. geh. Hofrathes Professors Dr. Eduard Sievers in Leipzig für ihre Wahl zu correspondierenden Mitgliedern im Auslande.

Zur Kenntnis.

Der Secretär theilt ferner die folgenden an die Classe gelangten Dankschreiben mit:

1. von Herrn Hofrath Professor Dr. Franz R. v. Wieser in Innsbruck für eine Subvention zur Herausgabe der beiden Waldseemüller'schen Weltkarten von 1507 und 1516; und

2. von den Professoren, Herren Dr. Ernst Kuhn und Dr. Lucan Scherman in München für eine von der kais. Akademie auf drei Jahre bewilligte Subvention zur Herausgabe einer indo-arischen Bibliographie.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht ein vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht übersandtes Programm, betreffend die Aussehreibung des von Francisco Martorell y Peña gestifteten Preises in der Höhe von 20.000 Pesetas für das beste Originalwerk über spanische Archaeologie.

Einer Anregung des k. k. Ministeriums gemäss, wird das Programm im 'Anzeiger' veröffentlicht. Die Bedingungen für diesen vom Gemeinderathe der Stadt Barcelona ausgeschriebenen Preis sind im Wesentlichen die folgenden:

Auf Grund eines Legates des Don Francisco Martorell y Peña wird am 23. April 1907 vom Gemeinderathe der Stadt Barcelona ein Preis von 20.000 Pesetas der besten eingelieferten Arbeit über spanische Archaeologie zuerkannt werden. Der Termin der Einlieferung läuft am 23. October 1906, 12 Uhr mittags ab. Die zur Concurrenz bestimmten Arbeiten (handschriftlich oder gedruckt) können in lateinischer, castilianischer, catalanischer, französischer, italienischer oder portugiesischer Sprache abgefasst sein und sind an die "Secretaria del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Barcelona' zu senden. Die Vorlage erfolgt anonym; ein beizulegender geschlossener Briefumschlag hat die Angaben über Namen und Wohnort des Verfassers zu enthalten. Die Jury wird aus fünf vom Gemeinderathe der Stadt Barcelona gewählten Fachmännern zusammengesetzt; als Präsident fungiert der Bürgermeister der Stadt. Die preisgekrönte Arbeit muss von ihrem Verfasser binnen zwei Jahren, vom Tage der Zuerkennung des Preises an gerechnet, in castilianischer Sprache veröffentlicht werden; wird diese Bedingung nicht erfüllt, so gehen die Eigenthumsrechte bezüglich der Arbeit auf den Gemeinderath der Stadt Barcelona über.

Der Secretär legt ein mit der Bitte um Aufbewahrung behufs Sicherstellung der Priorität übersandtes versiegeltes Schreiben vor, betitelt: "Der Wille" von Ferdinand Hirschl.

Dasselbe wird in Verwahrung genommen.

Der Secretär verliest ein Telegramm des k. k. Consulates in Jerusalem vom 21. September l. J., dem zufolge der Forschungsreisende Professor Dr. Alois Musil "glücklich im Gebiete Maan angekommen" ist.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht eine vom Präsidenten des Ateneo di Brescia, M. Bonardi, übersandte Einladung zur Centenarfeier dieses Institutes.

Zur Kenntnis.

Der Secretär verliest drei in Angelegenheit der internationalen Handschriftenverleihung an die Classe gelangte Zuschriften, und zwar:

- 1. von der Vorstehung der Stiftsbibliothek in Hohenfurth, welche ihren Beitritt bedingungslos anmeldet;
- 2. vom Verwaltungsausschusse des Museums des Königreiches Böhmen in Prag, welches unter gewissen Ausnahmsbestimmungen beitritt, und
- 3. vom fürstbischöflichen Seminar und Archiv in Brixen, welches den Beitritt ablehnt.

Zur Kenntnis.

Der Seeretär überreicht den von der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig übersandten, im Auftrage dieser Gesellschaft zusammengestellten und dem Cartelltage in Göttingen (15. Mai 1902) vorgelegten Bericht "Zur

Vorgeschichte des deutschen Cartells und der internationalen Association der Akademien' von Wilhelm His (Sonderheft a. d. Verhandlungen, math.-phys. Classe, Bd. LIV, 1902).

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt endlich das vom Autor übersandte Werk: "Die Matrikel der ungarischen Nation an der Wiener Universität 1453–1630, herausgegeben von Dr. Karl Schrauf. Wien 1902 vor.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.



Jahrg. 1902.

Nr. XX.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 15. October.

Der Seeretär theilt die Dankschreiben der neugewählten Mitglieder der kais. Akademie der Wissenschaften mit, und zwar des wirklichen Mitgliedes Herrn Professors Dr. Eduard Richter in Graz und des correspondierenden Mitgliedes im Auslande, Herrn geh. Rathes Professors Dr. Eduard von Wölfflin in München.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht die beiden von der Biblioteca Vaticana in Rom übersendeten Bände:

- 1. "Codices Vaticani latini descripserunt Marcus Vatasso et Pius Franchi de Cavalieri, bibliotecae apostolicae Vaticanae scriptores. Tomus I. Codices 1—678. (Bibliotecae apostolicae Vaticanae codices manuscripti recensiti iussu Leonis XIII pont. maximi praeside Card. Alfonso Capecelatro archiep. Capuano. S. R. E. bibliotecario.) Rom 1902, und
- 2. "Codices Vrbinates latini recensuit Cosimus Stornajolo, bibliotecae Vaticanae scriptor, Tomus I. Codices 1—500. Accedit appendix ad descriptionem picturarum. (Bibl. apost. Vaticanae codices manuscripti recensiti... praeside Card. Alfonso Capecelatro etc.) Rom 1902.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen, und die beiden Bände werden der akademischen Bibliothek einverleibt.

Der Secretär legt das an die Akademie gelangte Werk vor: "Codex Vaticanus Nr. 3773 (Codex Vaticanus B). Eine altmexikanische Bilderschrift der Vaticanischen Bibliothek, herausgegeben auf Kosten Seiner Excellenz des Herzogs von Loubat, erläutert von Dr. Eduard Seler, Professor für amerikanische Sprach-, Volks- und Alterthumskunde an der Universität in Berlin. I. Hälfte: Text der Vorderseite. II. Hälfte: Text der Rückseite und erläuternde Tafeln. Berlin 1902.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt werden.

Der Secretür legt weiters die folgenden an die Classe gelangten Druckschriften vor, und zwar:

- 1. Dr. E. M. Cavazutti: "Projet d'organisation du Mouvement scientifique universel en Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, dédié à Mr. Andrew Carnegie. Buenos-Ayres 1902 (der Autor bittet um Vermittlung der Meinungen über dieses Thema);
- 2. ,Catalogue of the Library of the India office. Vol. II. Part III. Hindi, Panjabi, Pushtu, and Sindhi books by J. F. Blumhardt. London 1902;
- 3. ,Das alte Fürstenschloss in Suczawa. Bericht über die Forschungsarbeiten seit 1895, insbesondere im Jahre 1901 von Carl A. Romstorfer, k. k. Regierungsrath und Conservator, Staats-Gewerbeschul-Director. Czernowitz 1902 und
- 4. vom selben Verfasser: "Schloss Neamtu und einige Klosteranlagen in seiner Umgebung. Im historischen Theile ergänzt von J. Fleischer. Czernowitz 1899";
- 5. 'Bericht des Secretariats über die dreiundvierzigste Plenarversammlung der historischen Kommission bei der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften in München';
- 6. Ein Bruchstück altägyptischer Annalen von Dr. Heinrich Schäfer. Mit Beiträgen von Dr. Ludwig Borchardt und Professor Dr. Kurt Sethe. (Aus dem Anhang zu den Abhandlungen der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom Jahre 1902.) Berlin 1902.

Es wird für diese Publicationen der Dank ausgesprochen.

Das w. M. Herr Hofrath Kenner überreicht als Obmann der Limes-Commission das kürzlich erschienene III. Heft der Publication: 'Der römische Limes in Oesterreich. Wien 1902'. Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht den nachstehenden Bericht über den Stand der Verhandlungen, betreffend die von der internationalen Association der Akademien beschlossene internationale Handschriften-Verleihung.

Ueber Aufforderung des Präsidiums der philosophischhistorischen Classe vom 15. Jänner 1902, Z. 124 (abgedruckt im Anzeiger Nr. V vom 12. Februar l. J.) haben die Vorstände folgender Bibliotheken und Archive Oesterreichs ihren Beitritt zur geplanten internationalen Verleihung von Handschriften, kostbaren Büchern und sonstigen Archivalien angemeldet.

## I. Bedingungslos zustimmend:

- 1. Braunau in Böhmen: Benedictinerstift.
- 2. Brünn: Mährisches Landesarchiv.
- 3. Deutscher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens.
- 4. Verein "Musejní spolek".
- 5. Chrudim: Museum für Ostböhmen.
- 6. Czernowitz: K. k. Universitätsbibliothek.
- 7. Eger: Stadtbibliothek und Stadtarchiv.
- 8. Feldkirch: Collegium U. L. F. Stella Matutina.
- 9. Görz: K. k. Studienbibliothek.
- 10. Graz: Steiermärkische Landesbibliothek.
- 11. Heiligenkreuz: Cistercienserstift.
- 12. Herzogenburg: Augustiner-Chorherrenstift.
- 13. Hohenfurth: Cistercienserstift.
- 14. Innsbruck: K. k. Universitätsbibliothek.
- 15. Klagenfurt: K. k. Studienbibliothek. (Dieselbe erklärte sieh auch bereit, die Vermittlung zu übernehmen, wenn es sieh etwa um die Inanspruchnahme eines im Privat-(Vereins-)Besitze befindlichen Werkes handelt.)
- 16. Klagenfurt: Geschichtsverein für Kärnten.
- 17. Krakau: K. k. Universitätsbibliothek.
- 18. Fürstlich Czartoryski'sches Museum.

- 19. Kremsmünster: Benedictinerstift. (Wünscht Aufhebung der Zollrevision für diese Sendungen.)
- 20. Laibach: K. k. Studienbibliothek.
- 21. Lemberg: K. k. Universitätsbibliothek.
- 22. Ossolinski'sches Nationalinstitut.
- 23. Ševéenko-Gesellschaft der Wissenschaften.
- 24. Linz: K. k. öffentliche Studienbibliothek.
- 25. Melk: Benedictinerstift.
- 26. Mogila: Cistercienserkloster.
- 27. Olmütz: K. k. Studienbibliothek.
- 28. Prag: Bibliothek der israelitischen Cultusgemeinde.
- 29. Raigern: Benedictinerstift.
- 30. Salzburg: K. k. öffentliche Studienbibliothek.
- 31. Sanct Florian: Regulirtes Chorherrenstift.
- 32. Sanct Lambrecht: Benedictinerstift.
- 33. Sanct Paul: Benedictinerstift.
- 34. Sanct Pölten: Bibliothek des bischöflichen Alumnates.
- 35. Schlägl: Prämonstratenser-Chorherrenstift.
- 36. Seebarn: Gräffich Wilczek'sche Bibliothek.
- 37. Seitenstetten: Benedictinerstift.
- 38. Tepl: Prämonstratenserstift.
- 39. Trient: Stadtbibliothek.
- 40. Wien: K. k. Hofbibliothek.
- 41. K. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
- 42. Wilhering: Cistercienserstift.

## H. Unter gewissen Bedingungen zustimmend:

- 1. Göttweig: Benedictinerstift. (Die Beschränkung bezieht sich auf Unica und Cimelien dieser Bibliothek, sowie auf transmarine Versendung von Handschriften etc.)
- 2. Graz: K. k. Universitätsbibliothek. (Beitritt unter der Bedingung, dass an §. 2 der "Bedingungen" die Beschränkung angefügt werde: "Diese Summe darf jedoch den doppelten von der verleihenden Bibliothek angegebenen Wert nicht überschreiten.")
- 3. Ossegg: Cistercienserstift. (Entlehnung nur an solche Institute, welche selbst dem Unternehmen sich angeschlossen haben oder durch Associierte zur Entlehnung befügt seien.)

- 4. Prag: K. k. Universitätsbibliothek. (Unter Vorbehalt der Genehmigung des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht, besonders wegen Punkt 2 der "Bedingungen".)
- 5. Museum des Königreiches Böhmen. (Unter folgenden Ausnahmsbestimmungen:
  - 1. Die Ausleihung der Handschriften, Archivalien und seltener Drucke nach entfernten Ländern (z. B. nach Amerika) kann nur auf dem diplomatischen Wege stattfinden.
  - 2. Ueber die Ausleihung von seltenen oder schlecht erhaltenen Handschriften, Archivalien und älteren Drucke entscheidet von Fall zu Fall der Verwaltungsausschuss des Museums und kann das Verleihen derselben abschlagen, wenn die Versendung mit Schwierigkeiten verbunden oder die Sicherheit des Gegenstandes bei der Versendung in Frage gestellt ist.
  - 3. Die Handschriften, Archivalien und seltenen Drueke, deren Publicierung mit Einwilligung des Verwaltungsausschusses des Museums in Vorbereitung ist, sind von der Verleihung auf die Dauer von einem Jahre ausgeschlossen.
  - 4. Derjenige Forscher oder Schriftsteller, welcher zu seiner Arbeit die Handschriften, Archivalien oder Drucke aus dem Museum des Königreiches Böhmen benützt, ist verpflichtet, ein Exemplar der betreffenden Publication sofort nach ihrer Veröffentlichung der Museumsbibliothek gratis zu widmen.)
- 6 Salzburg: Benedietiner-Ordensstift St. Peter. (Unter Wahrung des jederzeit freien Austrittes aus der Association und des Rechtes, in jedem Einzelfalle die Verleihung von der Bewilligung des Abtes und eventuell besonders aufzustellender Bedingungen abhängig zu machen.)
- 7. Wien: K. k. Universitätsbibliothek. (Unter der Bedingung, dass ihr betreffs der Haftung über den Versicherungsbetrag, beziehungsweise für die Kosten der

- Versendung und Versicherung das Regressrecht an den Entlehner, beziehungsweise Benützer zustehe.)
- 8. Wien: K. und k. Familien-Fideicommiss-Bibliothek. (Principieller Beitritt, Entscheidung jedoch wegen des privaten Charakters des Institutes in jedem einzelnen Falle vorbehalten.)
- 9. Zwettl, Cistercienserstift. (Beschränkung auf 70 Handschriften, die theils Cimelien, theils Unica sind, und auf transmarinen Versandt.)

## III. Abgelehnt wurde der Beitritt von folgenden Instituten:

- 1. Brixen: Fürstbischöfliches Priesterseminar. (Wegen Mangel an feuersicheren Localen.)
- 2. Mariaschein: Collegium des Ordens der Gesellschaft Jesu. (Mit der Begründung durch den kurzen Bestand der Bibliothek und den Mangel an seltenen Archivalien.)
- 3. Mattsee: Weltpriesterliches Collegiatstift. (Vereinbarung besonderer Bestimmungen in jedem Einzelfalle.)
- 4. Michaelbeuern: Benedictinerstift.
- 5. Nikolsburg: Fürstlich Dietrichstein'sche Fideicommiss-Bibliothek.
- 6. Prag: Fürst Lobkowitz'sche Fideicommiss-Bibliothek.
- 7. Ragusa: Dominikanerkloster.
- 8. Rovereto: Stadtbibliothek.
- 9. Vorau: Augustiner-Chorherrenstift.
- 10. Wien-Lainz: Biblioteca Rossiana.

## IV. Von folgenden Instituten ist die Antwort auf die Zuschrift der Akademie noch ausständig:

- 1. Admont: Benedictinerstift.
- 2. Altenburg: Benedictinerstift.
- 3. Asparn: Minoritenconvent.
- 4. Bechiň: Franziskanerconvent.
- 5. Blauda: Gräflich Zierotin'sche Privatbibliothek.
- 6. Böhmisch-Leipa: Augustinerconvent.
- 7. Bozen: Franziskanerconvent.

- 8. Brünn: Augustinerstift St. Thomas.
- 9. Bischöfliches Clericalseminarium.
- 10. Mährische Landesbibliothek.
- 11. Capo d'Istria: Franziskanerconvent.
- 12. Eger: Dominikanerconvent.
- 13. Fiecht: Benedictinerstift.
- 14. Freiberg: Piaristenbibliothek der Stadtgemeinde.
- 15. Geras: Prämonstratenserstift.
- 16. Görz: Centralseminar und theologische Lehranstalt.
- 17. Franziskanerkloster Kostanjevica.
- 18. Jägerndorf: Minoritenconvent.
- 19. Innsbruck: Kapuzinerconvent.
- 20. Servitenconvent.
- 21. Joachimsthal: Städtisches Archiv.
- 22. Kaaden: Franziskanerconvent.
- 23. Klosterneuburg: Augustiner-Chorherrenstift.
- 24. Krakau: Akademie der Wissenschaften.
- 25. Kremsier: Fürsterzbischöfliche Bibliothek.
- 26. Krumau: Minoritenconvent.
- 27. Laibach: Franziskanerconvent.
- 28. Lambach: Benedictinerstift.
- 29. Leitmeritz: Bischöfliche Bibliothek.
- 30. Lemberg: Ruthenisches Nationalhaus (Narodnyi Dom).
- 31. Dominikanerkloster.
- 32. Stauropigianisches Institut.
- 33. Griechisch-katholisches Metropolitan-Domeapitel.
- 34. Gräflich Baworowski'sche Privat Fundations-Bibliothek.
- 35. Lilienfeld: Cistercienserstifts-Bibliothek.
- 36. Linz: Bischöfliches Alumnat.
- 37. Bibliothek des Jesuitencollegiums.
- 38. Mährisch-Trübau: Franziskanerkloster.
- 39. Mehrerau: Cistercienserstifts-Bibliothek.
- 40. Muri-Gries: Benedictinerstifts-Bibliothek.
- 41. Neureisch: Prämonstratenser-Chorherrenstift.
- 42. Neustift (Tirol): Augustiner-Chorherrenstift.
- 43. Prag: Benedictinerstift Emaus.
- 44. Prämonstratenserstift Strahow.
- 45. Ragusa: Franziskanerconvent.

- 46. Reichersberg: Augustinerstift.
- 47. Rein: Cistercienserstift.
- 48. Salzburg: Kapuzinerconvent.
- 49. Schlierbach: Cistercienserstift.
- 50. Schwaz: Franziskanerconvent.
- 51. Stams: Cistercienserstift.
- 52. Stein (Krain): Franziskanerconvent.
- 53. Sucha: Gräflich Branicki'sche Bibliothek.
- 54. Teschen: Propst Schernik'sche Bibliotheksstiftung.
- 55. Tetschen: Gräflich Thun'sche Schlossbibliothek.
- 56. Trient: Minoritenconvent.
- 57. Triest: Stadtbibliothek.
- 58. Troppau: Museumsbibliothek.
- 59. Wien: Benedictinerstift.
- 60. Dominikanerconvent.
- 61. Mechitharisten-Congregation.
- 62. Gräflich Harrach'sche Privatbibliothek.
- 63. Fürstlich Liechtenstein'sche Majoratsbibliothek.
- 64. Wiener-Neustadt: Cistercienserstift Neukloster.
- 65. Wilten: Prämonstratenser-Chorherrenstift.
- 66. Wittingau: Fürstlich Schwarzenberg'sches Archiv.
- 67. Zara: Städtische Bibliothek "Paravia".

Das w. M. Herr Hofrath Müller überreicht den folgenden Bericht über die Expedition des Forschungsreisenden Herrn Professors Dr. Alois Musil:

"Ich beehre mich, der hohen Classe einen kurzen Bericht über die bisherigen Ergebnisse der Forschungsreise Professor Dr. A. Musil's vorzulegen, den ich aus einem vor kurzem hier eingetroffenen an mich gerichteten Briefe Professor Musil's zusammengestellt habe. Der Brief ist nicht datirt, er dürfte aber nach meiner Berechnung am 11. September geschrieben worden sein. Nach einem viertägigen Aufenthalte in Jerusalem begab sich Dr. Musil am 31. Juli nach Gazza, wo er 17 Tage fleissig ethnographisches Material sammelte und seine Reise vorbereitete. Er kaufte drei Kameele, erwarb drei Beduinen aus dem entlegensten Gebiete des alten Edora.

Am 18. August trat er seine Reise in die Wüste an. Die Ergebnisse seiner Reise sind:

- 1. Eine vollkommene kartographische Aufnahme des Gebietes vom Wādi al-'Araba bis zum al-'Ans und von aš-Šelėle bis zum Rothen Meere.
- 2. Pläne-Skizzen und Photographien von allen bedeutenden Ruinen und Bauten. Insbesondere ist die Aufnahme der Nekropolis von 'Obde hervorzuheben.
- 3. Sammlung von Nachrichten über Geschichte, Religionsgebräuche, Opfer, Cultus etc.
- 4. Zahlreiche Inschriften, und zwar historischen Inhalts, darunter eine griechische von Bár es-sábe', wo zahlreiche Städte auch von Mo'ab erwähnt werden, desgleichen eine griechische von 'Abde, durch welche der grosse Thurm dem Gott 'Oboda geweiht wird. Was besonders interessieren dürfte, ist eine Bilinguis und zwar Nabatäisch und in einer anderen Schrift, welche an die südarabische anlehnt und dennoch andere Zeichen aufweist. Sie ist bei 'Ain Qedêrât gefunden worden.

Die Ansicht Hofrath Karabacek's über 'Amra dürfte bestätigt werden durch einen Bau, den Dr. Musil ganz genau aufgenommen hat. Wenn man den Plan, die Photographien etc. sehen wird, schreibt Dr. Musil, so wird man sofort sagen, es sei ein verkleinertes 'Amra. Auch das Dach, die Fenster, Wölbungen, Löcher etc. entsprechen denen von 'Amra, so dass es bei der Publication von 'Amra berücksichtigt werden muss.

Das Wadi al-'Araba, wo Musil schon mehrere Tage arbeitet, will er von Süd nach Nord und von Ost nach West durchforschen, er hat Gebiete betreten, die vor ihm von keinem Europäer besucht worden sind.

Der Brief schliesst: 'Diesen Brief schreibe ich bei der Quelle Rarandel (Gharandel) im Wadi al-'Araba und hoffe, dass ich in den nächsten 5—8 Tagen jemand finden werde. der ihn nach Ma'ân oder Kerek bringen wird. Seit 25 Tagen lebe ich in der Wüste, habe niemals unter einem Zelte geschlafen. Das Klima ist ziemlich erträglich, die Temperatur bewegt sich zwischen 42° C. und 6° C.; ärger sind die Menschen, zweimal wurden wir überfallen, täglich gibt es Beschwerden wegen Durchganges durch das Gebiet der kleinen Stämme — aber

ich stehe im Schutze Allâhs, er wird mich behüten und heimbringen.

Dr. Musil hat sein Vorhaben ausgeführt und den Brief via Ma'ân nach Jerusalem gelangen lassen, denn das Consulat in Jerusalem meldete telegraphisch an Seine Excellenz den Herrn Unterrichtsminister Dr. W. v. Hartel unter dem 21. September: "Professor Musil glücklich im Gebiete Maan angekommen". Der Brief an mich wurde in Jerusalem am 27. September aufgegeben."

Das w. M. Herr Hofrath Schipper berichtet über den Verlauf der Feier des 300jährigen Bestandes der Bodleianischen Bibliothek in Oxford, zu welcher er als Delegierter der kais. Akademie entsendet worden war.

Wird mit dem Ausdruck des Dankes an den Berichterstatter zur Kenntnis genommen. Jahrg. 1902.

Nr. XXI.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 22. October.

Der Vorsitzende macht Mittheilung von dem am 17. d. M. in Graz erfolgten Ableben des c. M. Herrn Hofrathes Professors Dr. Franz Krones R. von Marchland.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen ihres Beileides von den Sitzen.

Der Secretär verliest das Dankschreiben des Herrn Dr. Émile Levasseur, Professor am Collège de France in Paris, für seine Wahl zum correspondierenden Mitgliede der kais. Akademie im Auslande.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt die kürzlich erschienenen Schriften der Classe vor, und zwar den XLVIII. Band der Denkschriften, Wien 1902, und den CXLIV. Band der Sitzungsberichte, Wien 1902.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt weiters die folgenden an die Classe gelangten Druckschriften vor, und zwar:

1. Histoire des elasses ouvrières et de l'industrie en France avant 1789. Deuxième édition. Tome premier, Paris 1900. Tome second, Paris 1901'; und

2. "Mémoire sur les monnaies du règne de François I<sup>ier</sup>. (Extrait de la nouvelle série des "Ordonnances des rois de France", Tome I<sup>ier</sup>). Paris 1902", — beide Werke übersandt vom Verfasser, c. M. Herrn Professor Dr. Émile Levasseur in Paris.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Erschienen sind von den akademischen Druckschriften der philosophisch-historischen Classe:

- **Sitznngsberichte**, CXLIV. Bd., Jahrg. 1901, Wien 1902. (Preis: 17 K. = 17 Mk.)
  - Inhalt: I. Nöldeke: Fünf Mo'allaqāt. III. Die Mo'allaqa Zuhair's nebst Verbesserungen und Nachträgen zu I und II. (Preis: 1 K. 10 h. = 1 Mk. 10 Pfg.)
    - H. Schönbach: Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters. Dritter Theil: Die Legende vom Erzbischof Udo von Magdeburg. (Preis: 2 K. = 2 Mk.)
    - III. Engelbrecht: Die Consolatio philosophiae des Boethins. Beobachtungen über den Stil des Autors und die Ueberlieferung seines Werkes. (Preis: 1 K. 40 h. = 1 Mk. 40 Pfg.)
    - IV. Haidacher: Studien über Chrysostomus Eklogen. (Preis: 1 K. 70 h. = 1 Mk. 70 Pfg.)
    - V. Szanto: Die griechischen Phylen. (Preis: 1 K. 70 h. = 1 Mk. 70 Pfg.)
    - VI. Meringer: Die Stellung des bosnischen Hauses und Etymologien zum Hausrath. Mit 62 Textfiguren. (Preis: 4 K. 60 h. = 4 Mk. 60 Pfg.)
    - VII. Musil: Kaşejr 'amra und andere Schlösser östlich von Moab. Topographischer Reisebericht. I. Theil. Mit 2 Plänen und 20 Abbildungen. (Preis: 2 K. 60 h. = 2 Mk, 60 Pfg.)
    - VIII. Sickel: Römische Berichte. V. (Preis: 1 K. 60 h. = 1 Mk. 60 Pfg.)
      - IX. Schönbach: Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters. Vierter Theil: Ueber Caesarius von Heisterbach. I. (Preis: 2 K. 20 h. = 2 Mk. 20 Pfg.)
      - X. Rhodokanakis: Der Dîwân des 'Ubaid-Allâh Ibn Kais ar-Ruķajjât. (Preis: 7 K. 40 h. = 7 Mk. 40 Pfg.)
- Denkschriften, XLVIII. Bd., Wien 1902. (Preis: 18 K. 30 h. = 18 Mk. 30 Pfg.)
  - Inhalt: 1. Schipper: The Poems of Walter Kennedy edited with introductions, various readings, and notes. (Preis: 5 K. 50 h. = 5 Mk. 50 Pfg.)

- Laufer: Aus den Geschichten und Liedern des Milaraspa. (Preis: 3 K. 80 h. = 3 Mk. 80 Pfg.)
- Jireček: Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters. I. Theil. (Preis: 6 K. 10 h. = 6 Mk. 10 Pfg.)
- Kenner: Die römische Niederlassung in Hallstatt (Oberösterreich). Mit 1 Tafel und 14 Abbildungen im Texte. (Preis: 4 K. = 4 Mk.)

## Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum: Vol. XXXXII.

Enthaltend: Sancti Aureli Augustini, Sect. VIII, Pars II, de perfectione institiae hominis, de gestis Pelagii, de gratia Christi et de peccato originali libri duo, de nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem libri duo ex recensione Caroli F. Vrba et Josephi Zycha. Wien 1902. (Preis: 11 K. = 11 Mk.)



|  |  | l <sub>4</sub> |    |
|--|--|----------------|----|
|  |  |                |    |
|  |  |                |    |
|  |  |                |    |
|  |  |                | 0, |
|  |  |                |    |
|  |  |                |    |
|  |  |                |    |

Jahrg. 1902.

Nr. XXII.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 5. November.

Der Secretär verliest das Dankschreiben der k. k. Studienbibliothek in Klagenfurt für Ueberlassung einiger Bände der "Tabulae codicum manuscriptorum".

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt den eben erschienenen Fascikel 5 des I. Bandes des Thesaurus linguae latinae, Leipzig 1902, vor. Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht weiters die folgenden an die Classe gelangten Druckschriften, und zwar:

- 1. 'Archivalische Zeitschrift, herausgegeben durch das bayerische allgemeine Reichsarchiv in München. Neue Folge, X. Band. München 1902', vom königl. allgemeinen Reichsarchiv übersendet;
- 2. ,Das Römerkastell Saalburg von A. Cohausen und L. Jacobi, 6. Aufl., Homburg 1902'; und
- 3. 'Das Römerkastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe. Nach den Ergebnissen der Ausgrabungen und mit Benützung der hinterlassenen Aufzeichnungen des königl. Conservators Obersten A. von Cohausen von L. Jacobi. I. Textband (mit 1 Karte, 80 Tafeln und 10 Textabbildungen), II. Tafelband (Karte und Tafeln). Homburg 1897'.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär legt eine mit der Bitte um Aufnahme in die "Fontes rerum Austriacarum" übersendete Abhandlung des Herrn Dr. Konrad Schiffmann, Professors am bischöflichen Privatgymnasium in Linz—Urfahr, vor, betitelt: "Das älteste Urbar der Benedictinerabtei Gleink in Oesterreich ob der Enns".

Wird der historischen Commission zugewiesen.

Der Secretär Hofrath Karabacek macht aus einem an ihn gelangten Schreiben Professors Musil von el-Kerak ddo. 10. October l. J. folgende Mittheilung, die sich an den letzten Bericht anschliesst, den Dr. Musil an das w. M. Hofrath Müller gesandt hatte und der in Nr. XX des "Anzeigers" vom 15. October l. J. abgedruckt worden ist:

Dr. Musil ist nach einer zweimonatlichen, unter grossen Gefahren und furchtbaren Entbehrungen überstandenen Reise durch die Wüste elend und ausgehungert in el-Kerak angelangt. Sehr oft dachte der Reisende an die Heimat, die er nicht mehr zu sehen hoffte. ,Ich betrat Gebiete, schreibt Dr. Musil, ,welche noch von keinem Europäer besucht wurden. Die Stämme sind fanatisch, misstrauisch und hinderten mich immer und überall. Ich musste Kameelhändler, Zauberer, Arzt, wandernden Kaufmann u. s. w. vorspielen, um meinen Zweck zu erreichen. Meine drei Begleiter konnten sieh nicht vertragen, jeden Tag sollte ich richten und ich durfte doch keinem Recht geben. Den ganzen Tag geistig und physisch arbeitend (manchen Tag bis zu vierzehn Stunden fusswandernd), zerrissen, schmutzig, voll von Ungeziefer schlimmster Art, musste ich in der Nacht Alle und Alles überwachen. Während der ganzen Zeit habe ich höchstens sechs- oder achtmal Fleisch gegessen - seit meiner Abreise von Razze habe ich niemals unter einem Zelte geschlafen, nie in einem Zelte gespeist - zweimal war ich vom Fieber befallen infolge des schlechten Wassers, das ich nur durch mein Kopftuch trinken konnte. In 'Abde kroch ieh hinauf zu einer wichtigen Inschrift. Nachdem ich sie abgeklatseht und abgeschrieben hatte, stürzte der Thurm ein und riesige Blöcke wälzten sich herunter - nie habe ich den Tod näher gesehen, denn ich war oben auf dem Thurm. empfahl meine Seele Gott und klammerte mich an einen Eck-

stein, stürzte mit ihm etwa 16 m tief (er wurde von anderen Trümmern getragen) und entkam mit blutigen Händen und Füssen, aber mit ganzen Knochen.' Ein grösserer Schmerz widerfuhr Dr. Musil, als er in el-'Araba überfallen und ausgeraubt wurde. Mehr als der Verlust des Revolvers und Geldes betrübte ihn der Raub von vier Heften mit ethnographischen Aufzeichnungen. Die Hälfte der Ergebnisse einer dreissigtägigen mühsamen Arbeit war verloren! Rasch entschlossen wandte sich Musil an den mächtigen Häuptling der Benî 'Asijje, in dessen Bereich die Räuber lagern; er bewog ihn durch Abtretung des geraubten Gutes und andere Geschenke die Räuber zu überfallen — und nach zwölf Tagen war Musil wieder im Besitze seiner werthvollen Schriften. Bald darauf wurde unser Reisender in 'Agrûd von dem Häuptling der Barakit überfallen und konnte sich nur durch ein Lösegeld befreien. Bei dieser Gelegenheit verlor er seinen Wein. Cognac u. A.; er musste dann über vierzig Tage nur von Wasser, Brot und undefinierbaren Speisen leben. So gross die von Dr. Musil überwundenen Fährlichkeiten waren, ebenso gross sind die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Reise. Jeh kann dieses Wort gebrauchen, schreibt Dr. Musil, da ich weiss, was andere geleistet haben. An die im letzten Berichte aufgezählten Ergebnisse reihen sich zahlreiche neue an. Dr. Musil bringt noch weiters gegen hundert nabatäische Inschriften, darunter eine vom Könige רבאל, zahlreiche griechische und eine zweite Bilinguis in nabatäischer und in einer ihm unbekannten Schrift heim. Ferner ergiebt sich ein Zuwachs von zahlreichen Plänen und Skizzen nabatäisch-heidnischer Culturstätten, desgleichen von verschiedenen Städten und Denkmälern. vollständige Karte des Gebietes von der ägyptischen Grenze bis Sirhân und von el-Kerak bis zum rothen Meere ist zustande gebracht. Dazu kommen erschöpfende ethnographische und dialektologische Aufzeichnungen über viele Stämme, von den Hamâjel angefangen bis in die Gebiete von Tejm und Medâja Sâleh. Seit seinem letzten Berichte reiste Dr. Musil von Rarandal nach el-Gâs, el-Ramer, el-Wejbe, Hosob, Fenân, Namala, el-Gi u. s. w. und dann südöstlich bis gegen Tebûk, es-Sera', Hesmi, W. Mûsi und nordwärts bis el-Kerak.

Auf einer nachträglich eingelangten, am 21. October in Jerusalem aufgegebenen, sonst nicht datierten Postkarte, die während der Mittagsrast bei 'Ajn Radjan (عين غضيان) beschrieben wurde, theilt Dr. Musil mit: "Morgen werde ich hoffentlich nach 'Amra durchbrechen."

Das w. M. Herr Hofrath Jagić erstattet den nachstehenden Bericht über die bisherige Thätigkeit der linguistischen Abtheilung der Balkan-Commission und die letzten Reisen des Professors Miletič aus Sofia:

Bekanntlich hat die linguistische Abtheilung der Balkan-Commission, die sich die sprachlich-ethnographische Erforschung der Balkanhalbinsel und der damit zusammenhängenden Nachbargebiete unserer Monarchie zur Aufgabe macht, schon bisher eine Reihe von wissenschaftlichen Unternehmungen in dieser Richtung unterstützt. Nicht einer, sondern allen im Bereich jener Gebiete herrschenden Sprachen sollen die linguistischen und ethnographischen Forschungen unserer Commission zugute kommen. Wenn auch in den wenigen Jahren seit dem Bestand der Commission nicht alles in vollem Umfang erreichbar war, so kann man doch auf das bisher Geleistete mit einiger Befriedigung zurückblicken. Das Altdalmatisch-Romanische, das Serbokroatische, das Bulgarische, das Neugriechische und Albanesische bildeten bereits (und zwar zum Theil zu wiederholten Malen) den Gegenstand sorgfältiger und eingehender wissenschaftlicher Erforschung, die alle durch die Unterstützung, zum Theil selbst Initiative unserer Commission zu Stande kamen. Davon liegt bis jetzt ein Heft (im Umfange von 15 Bogen) gedruckt vor, zwei weitere (im Umfange von je 20 Bogen) gehen im Druck ihrer Vollendung entgegen, ein vierter, noch viel umfangreicherer Beitrag gelangt dieser Tage in den Druck. Ausserdem ist ein ethnographisch-linguistischer Beitrag ausserhalb der Serie dieser Publicationen vor kurzem in den Sitzungsberichten erschienen. Drei weitere Beiträge dürften im Laufe des nächsten Jahres an die Reihe kommen.

In diesem Jahre war die Commission in der Lage, den Professor der Hochschule zu Sofia, Dr. L. Miletič, nachdem er das auf seinen zweimaligen Reisen durch Ostbulgarien gesammelte sehr reichhaltige dialektologische Material wissenschaftlich verarbeitet und in den Druck gegeben hatte, mit einer neuen Aufgabe etwas schwierigerer Art zu betrauen, nämlich mit der Erforschung der dialektologischen und ethnographischen Verhältnisse des Rhodopegebirges und seiner Bewohner, der sogenannten Pomaken. Professor Miletič übernahm mit Vergnügen die Aufgabe und wollte schon zu Ostern dieses Jahres einen ersten Ausflug in die Čepino-Landschaft (vgl. darüber Jireček, Bulgarien, S. 454 ff.) unternehmen, doch der damals plötzlich eingetretene Wettersturz, ein Rückfall in die Winterkälte, machte diesen Plan zunichte. Es musste die Zeit der grossen Sommerferien abgewartet werden. Ein am 23. Juni aus Sofia datiertes Schreiben meldete mir schon die nahe bevorstehende Abreise, zunächst nach Rila, von wo er nach einem kurzen Aufenthalt daselbst weiter in der Richtung nach Rhodope aufbrechen wollte. Nach einer kleinen, durch Familienverhältnisse verursachten Verzögerung kam dieser Plan auch wirklich zur Ausführung. Im August erhielt ich aus Lažene (auch Ložene, minder richtig Ludžene geschrieben) in der Čepino-Landschaft ein vom 16. d. M. datiertes Schreiben, das folgende nicht uninteressante Mittheilungen enthielt:

,Ich bin schon über einen halben Monat hier und doch wollte ich Ihnen nicht früher sehreiben, bis ich nicht in die Lage kam, annähernd die Ergebnisse meiner Beobachtungen in dieser Gegend mittheilen zu können. Jetzt bin ich schon gut orientirt und kann sagen, dass meine Wanderungen in die hiesigen pomakischen Dörfer nicht vergebens waren. Bisher fasste man den Čepino-Dialekt nur im Allgemeinen, und zwar hauptsächlich nach der Sprache der Dörfer Banja und Lužene, wo ich derzeit bin, als etwas Ganzes auf. Jetzt sehe ich, dass beinahe ein jedes Dorf dieser Gegend (z. B. Rakitovo, Kostandovo, Dorkovo, Korovo, Kamenica, Banja) seine mundartlichen Eigenheiten besitzt. Ich besuchte ein jedes dieser Dörfer und sammelte genug Material. Jetzt beschäftigen mich die Pomaken, die in dem Rhodopegebirge, oberhalb des Kessels von Cepino. leben. Gestern übernachtete ich in den Hirtenhütten von Graševo (das sind überhaupt keine Dörfer, sondern nur zerstreute Häuser), etwa 3 Stunden des Weges im Gebirge über dem Dorf Banja. Den nächsten Sonntag hoffe ich auch die Po-

maken aus den höchsten Häusern im Gebirge hier zu sehen. die an der türkischen Grenze in der sogenannten Florov-Gemeinde leben. Ausserdem möchte ich noch die Hütten der heil. Petka, etwa 15 Kilometer von Lužene entfernt, im Gebirge aufsuchen. Ich hoffe, dass das, was ich bisher über die Sprache dieser Häusler erfahren habe, von Neuem bestätigt werden wird, nämlich dass man ihre Mundart von jener der Čepino-Gegend fernhalten und eine neue Gruppe bilden muss, in welche auch die Mundart von Bansko in Razlog hineingehören wird. Ueberhaupt erst nach der Vornahme dieser Forschung wird man genau über die Sprache der Landschaft Čepino reden können. Für meine weiteren Reisen habe ich mir folgende Marschroute zusammengestellt: Batak, Peštera, Bracigovo, Peruštica-Plovdiv (Philippopel). Aus Plovdiv gedenke ich eine zweite Reise gegen den Süden, in der Richtung nach Hvojna und Čepelare einzuschlagen, ich will alle pomakischen Dörfer in der Gegend Rupčos besuchen, was ich bis Ende September auszuführen hoffe. Ich hatte viel von der früheren Energie eingebüsst, doch jetzt lebe ich wieder auf. Am Anfang war ich durch das misstrauische Wesen der Pomaken stark entmuthigt. In der That ist es mit ihnen zehnmal schwieriger auszukommen als mit unseren Bulgaren. Vor allem kann man hier nichts durch die Frauen erfragen, da sie als Mohammedanerinnen unzugänglich sind. Die Männer aber kommen einem mit grösstem Misstrauen und grösster Ungeduld entgegen: kaum hat man einige Fragen an einen solchen gestellt und diese aufzuzeichnen versucht, schon steht er auf und will sich entfernen; und wenn man ihn bittet noch zu bleiben, so glaubt er bereits genug gesagt zu haben und zieht sich unter dem Vorwand der Arbeit zurück. Selbstverständlich will ihnen der Zweck meiner Nachforschungen nicht einleuchten. Jetzt wünsche ich mir nur schönes Wetter, denn hier im Gebirge sieht es bei Regenwetter sehr traurig aus. Einige regnerische Tage liessen mich stark fühlen, wie viel der Erfolg meiner Reise von der Gunst des Wetters abhängt. Wie schade, dass ich nicht etwas früher herkommen konnte — —'.

Auch die in diesem Briefe angekündigte Route gelang es Professor Miletič auszuführen. Vom 24. September datiert ein Schreiben an mich aus Čepelare (knapp an der türkischen Grenze, vgl. Jireček, Bulgarien, S. 443), in welchem er über den Fortgang seiner Dialektforschungen folgendermassen berichtet:

Mit meinen Forschungen bin ich so ziemlich zufrieden, jetzt glaube ich die Gesammtheit des rupschen Dialektes überblicken zu können, was mir früher nicht klar war, so lange ieh nicht die ganze Landschaft Čepino und Rupčos bereist hatte. Aus Čepino-Thal kam ich zunächst nach Batak, wo ich constatieren konnte, dass die Mundart jener Gegend der alte rupsche Dialekt ist. Dann war ich in Peštera, wo ich infolge stattgehabter Umsiedelungen aus verschiedenen Gegenden vier verschiedene Mundarten vorfand. Aus Peštera ging ich nach Bracigovo, wo die Bewohner, die sogenannten Mryaken (Mryaci), ursprünglich aus Kastoria (Kostur) stammen. Sie sprechen noch zn, zm für den alten Nasallaut x (q) und en, em für м (e). Weiter besuchte ich die Dörfer Jasъkorija und Kozarsko und zuletzt war ich in Peruštica. Nachher fuhr ich über Plovdiv in die Landschaft ,Rupčos', wo ich systematisch alle Dörfer aufsuchte, angefangen vom Rhodoper Bergabhange ober Plovdiv, namentlich Sotir, Bojkovo, Djadovo, Sitovo, Lilkovo, Orjahovo, Malevo, Hvojna, Pavelsko und - Cepelare, wo ich eben bin, jetzt schon den fünften Tag. Hier gelang es mir, zwei alte Pomakinen ausfragen zu dürfen. Sie willigten nach einiger Mühe ein, etwas aus ihrer Vergangenheit zu erzählen. Dadurch bin ieh jetzt in die Lage versetzt, ein alle rupschen Mundarten zusammenfassendes Band gefunden zu haben. Noch möchte ich Čukurkoj, Vъrbovo, Široka Lъka und die zerstreuten Hütten von Gelà, Sulištà und Stojkite aufsuchen. Dann kehre ich wieder bieher (nach Čepelare) zurück und durch die Dörfer Bogutevo, Drjanovo und Erk'uprija erreiche ich Stanimaka. Wenn das Wetter es gestattet, möchte ich noch Brezovo und einigen Dörfern der Umgebung (in der Srednja gora — Gopsa — zwischen Plovdiv und Kazanlъk) einen Besuch machen. In 14 Tagen hoffe ich auch diese Marschroute zu Ende zu haben. Sie können sich kaum vorstellen, wie elend die Leute hier, in diesem zerklüfteten Gebirge, leben. Es gibt keine anderen Wege als schmale Gebirgspfade, auf welchen blos die Maulthiere sicher schreiten. Man ackert und bebaut die fast vertical steilen Anhöhen. Ich muss in einemfort Gebirge von 1400 bis 1600 Meter Höhe erklettern und

abermals in die Ebenen hinuntergehen. Beim Heruntersteigen zieht man vor, zu Fuss zu gehen, da das Reiten auf den Maulthieren neben den Abgründen den Menschen in nervöse Aufregung versetzen könnte. Es gab auch kalte Regentage, im Ganzen bin ich dennoch bis jetzt glücklich davongekommen. Die grösste Schwierigkeit macht immer die Frage, wo übernachten — .'

Der letzte Brief vom 16. October datiert schon aus Sofia. Die Ereignisse in Macedonien und die Aufregung, die sich ganz Bulgariens bemächtigte, trieb auch unseren Reisenden nach Sofia. Ueber seine letzten Tage, die er auf der Forschungsreise zubrachte, theilt er mir Folgendes mit:

,Ich bin, wie Sie aus dem Briefe ersehen, schon in Sofia, etwas früher, als ich es ursprünglich beabsichtigte. Die Reise aus Čepelare nach Široka Laka und dann über Bogutevo, Drjanovo, Erkuprija und Topolovo nach Stanimaka vollendete ich mit einiger Beschleunigung in 8 Tagen, und dann kehrte ich über Plovdiv direct nach Sofia zurück. In Široka Lъka war ich mit den Ergebnissen sehr zufrieden, ebenso in Vorbovo und Stojkite. Jetzt wird es sich zeigen, dass die Sprache dieser Gegend von den übrigen Rupčos-Mundarten getrennt werden muss. Als ich nach Čepelare zurückgekehrt war, trat Frost und Regenwetter ein. Nicht ohne Anstrengung musste das Hochgebirge von Drjanovo nach Erkuprija bewältigt werden. In aller Eile sammelte ich noch, was zu erfragen war, so dass ich jetzt mit grosser Sicherheit die Rupčos-Mundarten in vier Gruppen eintheilen kann. Aus Stanimaka hatte ich noch einen Ausflug nach Bačkovo (Dorf und Kloster) unternommen. Dagegen musste ich den Besuch von Brezovo wegen des schlechten Wetters und der grossen Müdigkeit, einer Folge des beschwerlichen Reitens der letzten Tage, leider aufgeben. — Ueber die wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Reisen hoffe ich noch in diesem Winter eine zusammenfassende Mittheilung machen zu können.

Wir sehen dieser mit Freude entgegen.

---

Jahrg. 1902.

Nr. XXIII.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 12. November.

Der Seeretär verliest eine Zuschrift des hohen Curatoriums der kais. Akademie der Wissenschaften betreffend ein von Sr. kais. und königl. Hoheit, dem durchlauchtigsten Herrn Curator, Erzherzog Rainer, an die Generaldirection der k. k. priv. Dampfschiffahrtsgesellschaft des Oesterreichischen Lloyd in Triest gerichtetes Schreiben vom 28. Oetober 1902, in welchem Se. kais. und königl. Hoheit für die unentgeltliche Beförderung wissenschaftlicher Expeditionen, sowie einzelner Forscher vonseiten des Oesterreichischen Lloyd diesem Höchstseinen Dank und die volle Anerkennung ausspricht.

Der Secretär legt eine Einladung der Direction des ungarischen Nationalmuseums in Budapest zur Feier des 100jährigen Bestandes vor, welche am 26. und 27. November l. J. in Budapest stattfinden wird.

Es werden die beiden wirkl. Mitglieder, Hofräthe Gomperz und Karabaeek als Vertreter der phil.-hist. Classe zu dieser Feier delegiert.

Der Secretär überreicht die vom Präsidium der kais. Universität in Tokio übersandten Werke:

, Dainihon-shiryo (Historical Materials of Japan)', 4 Bände, und

"Dainihon-komon jo (Old Japanese Documents)", 2 Bände. Es wird hiefür der Dank ausgesprochen; die Werke werden der akademischen Bibliothek einverleibt. Der Secretär legt weiters die vom c. M. im Auslande, Herrn Dr. Ulysse Robert in Paris, als Verfasser übersandten Schriften vor:

- 1. ,Bullaire du Pape Calixte II (1119—1124). Essai de restitution. Tome premier: 1119—1122. Tome second: 1122—1124. Paris 1891', und
  - 2. Histoire du Pape Calixte II. Paris 1891. Es wird auch hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Seeretär überreicht endlich noch die folgenden an die Classe gelangten Druckwerke:

- 1. ,Quaestiones Euhemereae. Specimen literarum inaugurale etc.' von P. J. M. van Gils (Amsterdam 1902);
- 2. 'Die Mehri-Sprache in Südarabien von Dr. Alfred Jahn und die Mehri- und Soqotri-Sprache von D. H. Müller, kritisch beleuchtet von Dr. Carlo Graf Landberg. Heft I: Die arabischen Texte. Leipzig 1902:
- 3. ,La science musicale à la portée de tous les artistes et amateurs par Charles Meerens. Bruxelles 1902';
- 4. ,Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen von Dr. Eduard Langer. Jahrg. 1902. Band II, 2. und 3. Heft. Braunau 1902.

Es wird für diese Einsendungen der Dank ausgesprochen.

----

Nr. XXIV.

Jahrg. 1902.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 19. November.

Der Seeretär verliest vier in Angelegenheit der internationalen Handschriften-Verleihung an die Classe gelangte Zuschriften, und zwar:

- 1. von der Bibliotheksvorstehung des Benedictinerstiftes in Lambach, welche ihren Beitritt unter der Bedingung anmeldet, dass die Versendung nur an Bibliotheken oder Archive stattfinde und die Erlaubnis jeweilig vom Stiftsvorstande ertheilt werde. Auch wird die Aufhebung der zollämtlichen Behandlung solcher Sendungen gewünscht;
- 2. vom bischöflichen Ordinariate in Leitmeritz, welches bekanntgibt, dass die demselben unterstehende bischöfliche Bibliothek nicht in der Lage sei, dem Unternehmen beizutreten;
- 3. von der Bibliotheksvorstehung des Franciscanerconvents in Laibach, welche den Beitritt gleichfalls ablehnt; und
- 4. von der Vorstehung des Servitenklosters in Innsbruck, welche den Beitritt ihrer Bibliothek unter folgenden speciellen Bedingungen bekanntgibt:
  - a) Das Kloster behält sich für jede Zeit das Recht des freien Austrittes aus der Association vor.
  - b) Die Entlehnung geschieht nur mit Einwilligung des jeweiligen Provinzobern.
  - c) Transmarine Versendung findet in keinem Falle statt.
  - d) Der Schriftsteller, der für seine Arbeit eine Handschrift, einen Druck etc. entlehnt, verpflichtet sich, ein Gratisexemplar der betreffenden Publication an die Bibliothek zu senden.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt die von dem k. k. österreichischen Generalcommissariate in Wien herausgegebenen und übersandten Berichte über die Weltausstellung in Paris 1900' vor, und zwar I. Band: "Administrativer Bericht (mit zwei Beilagenbänden)", II. Band: "Einleitung zu den Fachberichten. Die österreichischen Installationen. Installationsdaten. Wien 1902."

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen, und die Bände werden der akademischen Bibliothek einverleibt.

Der Secretär überreicht ferner folgende der Classe zugesendete Druckschriften:

- 1. "Českoslovanské Letopisy musejní (Věstník museí a archeologů českoslovanských)", Band I, Heft 2, übersendet vom Museum in Chrudim;
- 2. ,Weitere Beiträge zur Würdigung Professor Schlegel's von E. von Zach. Peking 1902', überreicht vom Verfasser;
- 3. Rivista Archeologica della Provincia e antica Diocesi di Como. Fasciculo 46º. Settembre 1902. Como 1902¹, übersendet von der Direction der Società Archeologica Comense;
- 4. The University of Missouri Studies edited by Frank Thilly, Professor of Philosophy, Vol. I, Number 2: Origin of the Covenant Vivien by Raymond Weeks, Professor of Romance Languages. Published by the University of Missouri, June 1902; und
- 5. 'Jahresbericht des k. k. Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamtes für das Jahr 1901, herausgegeben von der Zentraldirection. Wien 1902'.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Jahrg. 1902.

Nr. XXV.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 3. December.

Der Secretär verliest eine Zuschrift der königl. schwedischnorwegischen Gesandtschaft in Wien, worin der Dank Sr. Maj. des Königs von Schweden und Norwegen für die ihm übersandten beiden Bände III und IV der "Schriften der südarabischen Expedition" übermittelt wird.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Secretär verliest folgende in Angelegenheit der internationalen Handschriften-Verleihung an die Classe gelangten Zuschriften, und zwar:

- 1. Von der Vorstehung der gräflich Thun'schen Schlossbibliothek in Tetschen, welche ihren Beitritt unter der Bedingung anmeldet, dass in einzelnen Fällen und besonders bei wertvollen Archivalien die Entlehnung der Entscheidung des jeweiligen Eigenthümers, beziehungsweise Besitzers der Bibliothek vorbehalten bleibt;
- 2. von der Vorstehung der Bibliothek und des Archives des Benedictinerstiftes Admont, welche den Beitritt mit der Beschränkung anmeldet, dass die Versendung nur an öffentliche Institute Oesterreichs und des Deutschen Reiches erfolge und für bestimmte Werke (Unica, Cimelien) eine Verleihung überhaupt nicht stattfinde; auch wird der Wunsch nach Aufhebung der Zollrevision geäussert;

- 3. von der Bibliothek des Kapuzinerklosters in Salzburg, welche den Beitritt zu dem geplanten Unternehmen ablehnt; und
- 4. von der Bibliothek des Benedictinerstiftes Emaus in Prag, welche erklärt, unter Wahrung des jederzeit freien Austrittes und des Rechtes, in jedem Einzelfalle die Verleihung von der Bewilligung des Abtes abhängig zu machen, beizutreten.

Zur Kenntnis.

Der Secretär überreicht den II. Band des vom österreichischen archäologischen Institute herausgegebenen Werkes "Kleinasiatische Münzen von F. Imhoof-Blumer (III. Band der "Sonderschriften des österreichischen archäologischen Institutes), Wien 1902".

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Der Secretär legt eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung des c. M. Herrn Hofrathes Dr. Anton E. Schönbach in Graz vor, betitelt: "Ueber einige Evangeliencommentare des Mittelalters".

Der Autor bemerkt hierüber:

In dieser Abhandlung wird eine Reihe mittelalterlicher Evangeliencommentare, vornehmlich des 9. Jahrhunderts, auf Autorschaft und Quellen hin untersucht. Die Beda zugeschriebenen Commentare zu Matthäus und Johannes sind ihm abzusprechen. Die Entstehung von Alchuin's Johannescommentar wird dargestellt, er hat keinen Matthäuscommentar verfasst. Des Hrabanus Maurus Matthäuscommentar beruht auf dem des Claudius von Turin, der Johannescommentar unter Hraban's Namen stammt nicht von ihm. Die Stellung Hraban's als Gelehrter wird geschildert. Der Matthäuscommentar des Paschasius Radbertus wird analysiert, die Persönlichkeit des Verfassers charakterisiert. Christian von Stavelot und Remigius von Auxerre werden kurz besprochen.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Der Secretär überreicht ferner eine mit der Bitte um Aufnahme in das 'Archiv für österreichische Geschichte' übersandte

Abhandlung des Herrn Dr. Ludwig Bittner, Conceptsaspiranten am k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, betitelt: ,Die Geschichte der directen Staatssteuern im Erzstifte Salzburg bis zur Aufhebung der Landschaft unter Wolf Dietrich: I. Die ordentlichen Steuern'.

Der Autor bemerkt hiezu vorläufig:

Die vorliegende Arbeit behandelt in ihrem ersten Theile, welchem ein zweiter Theil über die Weihsteuern, ein dritter über die landständischen Steuern nachfolgen soll, die Entwicklung der ordentlichen Steuern im Erzstifte Salzburg. Von einer Besprechung der vorliegenden Quellen, insbesondere der überaus wertvollen Steuerbücher von ca. 1350 aus dem k. k. Archive der Landesregierung in Salzburg ausgehend, wendet sich der Verfasser der Frage nach der Entstehung der ordentlichen Steuern zu.

Gestützt hauptsächlich auf die Beobachtungen, dass die ordentliche Steuer nur im landesherrlichen Theile und in den Städten des Erzstiftes von allen Unterthanen, in den österreichischen und bairischen Enclaven aber nur von den Eigengütern erhoben wurde, und dass ferner im gesammten der Besteuerung des Erzbischofs unterliegenden Gebiete der Anschlag und die Erhebung der Steuer durch die Urbarämter erfolgte, kommt er zu dem Ergebnis, dass im Erzstift schon vor der Ausbildung der Landeshoheit eine Steuer für das gesammte Immunitätsgebiet bestanden habe, welche sich nicht wesentlich von der durch andere geistliche Grundherren in ihrem Immunitätsgebiete erhobenen unterschied. Sie war in Zeiten finanzieller Nothlage unter vorbildlicher Einwirkung der Steuer der Kirchenvögte eingeführt worden und wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in dem Theile des Erzstiftes, in welchem der Erzbischof die Landeshoheit erwarb, zu einer landesherrlichen Abgabe ausgebildet. Am Anfang des 15. Jahrhunderts verwandelte sie sich jedoch in eine grundherrliche Pertinenz.

Was den materiellen Umfang der ordentlichen Steuer betrifft, so weicht derselbe wenig von dem für andere Territorien des deutschen Reiches schon festgestellten Charakter ab. Eine Fixierung der Steuerbeträge fand bis zum 15. Jahrhundert nicht statt, was eine von Zeit zu Zeit vorgenommene Neuanlage zur Folge hatte. Die Ablieferung erfolgte an drei Centralstellen: an das Hofmeisteramt in Salzburg für das Kernland, an den Vicedominat Friesach für die kärntnischen, an den Vicedominat Leibnitz für die steirischen Enclaven.

Die übrigen mit Steuer bezeichneten vorkommenden Abgaben sind rein grundherrlich.

Wird zunächst der historischen Commission zugewiesen.

Der Secretär bringt weiters eine Abhandlung des Herrn Dr. Hermann Krabbo in Berlin zur Vorlage, welche betitelt ist: "Die Versuche der Babenberger zur Gründung einer Landeskirche in Oesterreich".

Der Verfasser ersucht gleichfalls um Aufnahme seiner Abhandlung in das "Archiv für österreichische Geschichte" und gibt hiezu folgende Notiz:

Die ostdeutschen Territorien unterscheiden sich im Mittelalter von den westlichen wesentlich durch ihre grössere Geschlossenheit; aus ihnen sind die in der neueren Zeit führenden deutschen Territorialmächte hervorgegangen. Namentlich das hatten die östlichen, meist auf Markgebiet herrschenden Fürsten vor ihren westdeutschen Standesgenossen voraus, dass ihre Territorien nicht durchsetzt waren von Gebieten, die, geistlichen Fürsten unterstehend, von ihnen unabhängig waren. Hatten auf dem Markboden Bischöfe ihren Sitz, so waren sie meist in stärkster Abhängigkeit von der weltlichen Territorialgewalt. Die babenbergischen Herzogthümer Oesterreich und Steiermark unterscheiden sich von den übrigen östlichen Ländern dadurch. dass innerhalb ihrer Grenzen kein Bischof residierte: von Salzburg und Passau aus geschah die kirchliche Versorgung des deutschen Südostens. Dass die kirchliche Organisation dieser Gebiete keine genügende sei, war allgemein anerkannt, und die Erzbischöfe von Salzburg wie die Bischöfe von Passau haben Versuche gemacht, hier Wandel zu schaffen. In Concurrenz mit ihnen traten nun die letzten babenbergischen Herzöge, welche den Plan der Errichtung erst eines, dann mehrerer Bistümer selbst in die Hand nahmen, in der Absicht freilich, dass die von ihnen eingesetzten Bischöfe nicht Reichsfürsten, sondern herzogliche Unterthanen sein sollten. Natürlich geriethen die Babenberger bei diesen Bestrebungen in Conflict mit den bestehenden kirchlichen Gewalten.

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts wurde durch den hochstrebenden Bischof Wolfger von Passau in Anregung gebraeht, in Oesterreich ein Bisthum zu gründen; offenbar hoffte er, gleichzeitig Passau zum Erzstift und zur Metropole für die neue Hochkirche zu erheben. Ueber die allerersten Stadien der Verhandlung gedieh der Plan nicht: Herzog Leopold VI. aber nahm ihn ein Jahrzehnt später auf, freilich in der Absicht, sich zum Landesherrn der neuen Gründung zu machen. Zu Beginn des Jahres 1207 legte er dem Papste Innocenz III. den Plan vor, auf eigene Kosten in seiner Hauptstadt Wien einen Bischofssitz ins Leben zu rufen; Innocenz kam den Wünschen des Herzogs durchaus entgegen und beauftragte den Erzbischof Eberhard von Salzburg, die Angelegenheit an Ort und Stelle zu fördern. Starken Widerstand leistete jedoch Bischof Mangold von Passau, auf dessen Kosten die Neugründung geschehen sollte, wenigstens was den Sprengel betraf. Bei den weiteren Verhandlungen stellte es sich zudem heraus, dass Leopolds Absichten weiter gingen, als es zuerst schien; ein zweiter Gegner seines Planes erstand in dem Wiener Schottenabte Marcus in dessen Kloster wollte der Herzog den bischöflichen Wohnsitz verlegen — und auch Eberhard von Salzburg scheint stutzig geworden zu sein. Nach langen Verhandlungen, während derer Mangold zweimal persönlich in Rom erschien, gelang es ihm, den herzoglichen Plan zum Scheitern zu bringen.

Nach Mangolds Tod (1215) setzte der Herzog gewaltsam die Wahl seines Kanzleichefs Ulrich durch, in dem er einen seinen Absichten geneigteren Bischof von Passau zu finden hoffte. Ehe er jedoch den Plan von Neuem zu verwirklichen strebte, unternahm er einen Kreuzzug; während seiner Abwesenheit errichtete Eberhard in Steiermark das von Salzburg abhängige Bisthum Seekau, so die Absichten des Herzogs geschickt durchkreuzend. Zudem starb Bischof Ulrich schon 1221, und der alternde Herzog ist auf seine kirchenpolitischen Pläne nicht zurückgekommen.

Sein Sohn, Herzog Friedrich II., nahm dieselben unter günstigen Auspicien noch einmal in grossem Stile auf: er konnte dies um so eher thun, als Kaiser Friedrich II. und Papst Inno-

cenz IV., auf Tod und Leben mit einander kämpfend, beide sich um die Unterstützung des mächtigen Herzogs bemühten und seinen Plänen deshalb keine Schwierigkeiten machten; damals sollte Herzog Friedrich sogar zum König von Oesterreich erhoben werden. Eberhard von Salzburg und Rüdiger von Passau befanden sich im Banne, konnten also nicht darauf rechnen, dass der Papst sich ihrer annahm, wenn Friedrich ihre Diöcesen verkleinern wollte. Wie es scheint, wollte der Herzog durch Gründung mehrerer Bisthümer sein ganzes Land kirchlich von sich abhängig machen. Zunächst gelang es ihm, seinen Protonotar Ulrich auf den Bischofsstuhl von Seckau zu bringen: damit gerieth dies Bollwerk, welches Eberhard von Salzburg gegen die Pläne seines Vaters aufgerichtet hatte, in seine Hand. Dann schickte er den neuen Protonotar Leopold und den Notar Gottschalk zur weiteren Betreibung der Angelegenheit an die Curie nach Lyon, wo sie, offenbar zu Bischöfen ausersehen, durch päpstliche Gnadenerlässe ausgezeichnet wurden. Auch die Rangeserhöhung des Abtes Heinrich von Kremsmünster war wohl in Aussicht genommen. Man kann, wenigstens in den Umrissen, erkennen, wie die Organisation der neuen Landeskirche gedacht war. Der plötzliche Tod des Herzogs im Jahre 1246 machte mit einem Schlage alle diese Entwürfe zunichte.

Auch dieses Manuscript geht zunächst an die historische Commission.

Das w. M. Herr Hofrath Jagić überreicht namens der Balkan-Commission eine Abhandlung des Herrn Professors Dr. H. Hirt in Leipzig-Gohlis, unter dem Titel: 'Der ikarische Dialekt im Königreiche Serbien'.

Den Inhalt der vorliegenden Abhandlung bilden die Ergebnisse einer Reise, welche Herr Professor Hirt gemäss dem Auftrage der Balkan-Commission der kais. Akademie vom 17. Juni 1898 nach Serbien unternommen hatte, um die Erforschung 'des in Westserbien noch hie und da begegnenden westserbischen (ikarischen) Dialektes' durchzuführen. Professor Hirt hat diese Aufgabe in den Monaten August und September desselben Jahres zu erledigen versucht und legt nunmehr in

der vorliegenden Arbeit eine Zusammenstellung dessen, was er erforscht hat, vor.

Die Abhandlung wird auf Antrag der Balkan-Commission in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Das w. M. Se. Excellenz von Inama-Sternegg legt vor einen ersten Bericht des Universitätsprofessors Dr. Heinrich Sieveking in Freiburg i. B. über seine im Auftrage der kais. Akademie mit Unterstützung der Savigny-Stiftung unternommene Studienreise zur Feststellung des Bestandes an Handlungs- und sonstigen Geschäftsbüchern grosser Handlungshäuser in italienischen Archiven.

Genua. Handlungsbücher Privater bewahrt das Genueser Staatsarchiv in Saal 74 auf. Allein diese Bücher stammen aus dem 16.—18. Jahrhundert von den Genueser Bankiers, deren Treiben auf den Messen von Lyon und Besançon-Novi uns Ehrenberg im 2. Bande seines "Zeitalters der Fugger" so anschaulich geschildert hat, dass ich von einer näheren Durcharbeitung dieses Materials zunächst absehen zu sollen meinte.

Die Hauptbücher sind selbstverständlich alle in doppelter Buchführung gehalten, die Eintragungen aber sehon so kurz, dass sie ohne Zuhilfenahme der Correspondenz sehwer verständlich sind. Die Sitte, die ersten oder letzten Seiten des Hauptbuches als Familienehronik zu benutzen, erhielt sich noch im 17. Jahrhundert. Man vergleiche Nr. 41 das Buch Gio. Batt. Lomellinis vom Jahre 1650.

Es sind auch verschiedene Scartafacei erhalten, in denen die Bankiers die auf den einzelnen Messen zu verrechnenden Summen notierten, vgl. Nr. 38 Scartafaccio des Andrea Lomellini 1629—1637.

In diesen Büchern liegen verschiedene Abrechnungen, Eigenwechsel (paghero) und Tratten (pagate) ein. Die Wechsel bewahren die Form von Briefen, wie denn in einer von F. A. und Giov. Giac. Centurioni 5. Februar 1637 in Novi auf Andrea Lomellino zur nächsten Dreikönigsmesse in Lyon ausgestellten "prima di cambio" die Aussteller mittheilen, sie wollten den Schaden der über die nächste Ostermesse hinaus verschobenen Zahlung tragen (da noi valendovi del mancamento della prossima

fera di Pasqua) vorausgesetzt, dass Zins und Provision  $1^2/5^0/_0$  nicht überstiege (l'interesse compresa la provisione non ecceda de uno e due quinti per cento). Der Wechsel lautete auf 4065 Scudi del sole, für die der Aussteller 2500 Scudi di marche empfangen hatte.

Für die genuesische Handelsgeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts bleiben neben den Verträgen und Zolltarifen die Notare die wichtigste Quelle. In jahrelanger Forschung hat General U. Assereto ziemlich sämmtliche Notare dieser beiden Jahrhunderte für seine corsischen Forschungen durchgearbeitet. Ich habe ihn gebeten, mir aus seinen Auszügen, was er über Deutsche in Genua gefunden, mitzutheilen. Diese Mittheilungen würden dem Schulte'schen Buche in einer neuen Auflage zu gute kommen.

Pisa. In Pisa wurden mir die seit 1299 in ununterbrochener Reihenfolge erhaltenen Rechnungen der "Opera di duomo" vorgelegt. In diesen Büchern sind hintereinander erst die "introitus" aufgeschrieben, dann folgen die "exitus". Besonders diese detaillierten Angaben über die einzelnen Meister, die am Dom arbeiteten, müssen für die Kunstgeschichte von hohem Werte sein. Vgl. Nr. 77 f. 14<sup>b</sup>: "Infrascripti magistri sancte opere et alii infrascripti receperunt et habuerunt a mestro Burgundio (Tadi) operario sancte opere... pro infrascriptis causis subscriptas denariorum quantitates." Am Schlusse wurde abgerechnet und ein eventuelles Saldo bei der Rechnung des neuen Jahres vorgetragen, wie denn die Einkünfte des Jahres 1301 mit einem Ueberschuss des vorigen Jahres von 81 lb. 4 s. 11 den. beginnen können.

Auch in den Abrechnungen der Commune finden wir nicht die Genueser Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben, sondern es werden wie in den 'Introitus et exitus curie cabelle maioris 1404' (Archivio del commune 252) zuerst hintereinander die Einkünfte, dann die Ausgaben aufgezeichnet.

Die Pisaner Schuldbücher weisen ebenfalls nicht die sorgfältigen Zinsberechnungen der Genueser auf. Es sind nur die Gläubiger mit ihren Beiträgen quartierweise aufgezeichnet, darunter stehen Vermerke über Veräusserung von Capital jund Zinsen oder über Cassierung (cassa sunt jura) wegen Schulden, Verfehlungen, Rebellion gegen die Gemeinde. Das Pisaner Staatsarchiv besitzt ein sehr interessantes Hauptbuch in dem 162 nur rechts paginierte Blätter enthaltenden rothen Lederbande des Battista da Messer Bondo de Lanfreducci vom Jahre 1438. Dieser war weder ein Kaufmann, noch ein Bankier, sondern gehörte zu den uns von Bücher und Sombart geschilderten grundbesitzenden Rentnern. In dem ersten Theile dieses Buches f. 2—80, die aber nur bis f. 42 beschrieben sind, verzeichnet der Buchführer alle seine Debitoren und Creditoren. Links steht das 'dare', rechts das 'ebbi'. Wie bei dem älteren Soranzobuche sind nicht alle Conten saldiert, und es fehlt eine zusammenfassende Abrechnung. Es handelt sich zumeist um von dem Buchführenden ausgeliehene Gelder, f. 16/17 finden wir links den Kaufpreis für eine dreijährige Stute, rechts Einnahmen aus Vermiethung derselben.

Der zweite Theil f. 80—129, von denen f. 80—116 beschrieben sind, enthält ein Verzeichnis des Grundbesitzes des Buchführenden in Stadt und Land. Man sieht, dass hier die Hauptquelle seines Einkommens lag.

Als dritter Theil schliessen sich f. 129 ff. an., Ricordanze e honori della casa de Lanfreducei'. Wir haben es hier aber nicht mit einer Familienchronik zu thun, sondern es handelt sich um Feststellung und Veränderung der einzelnen Vermögensverhältnisse des Hauses. Der Abschnitt fängt an mit einem "Ricordo come il patronaggio del ponte nuovo di pisa appartiene per la quarta parte alla casa de lanfreducei'. Es folgen Ricordi über Käufe von Grundbesitz, über Tausch und Vermiethung. F. 153 ff. stehen die Einkünfte, die der Buchführer aus Halbpachtverträgen (mezzadrie) zu erwarten hat, f. 162 beginnen wieder Ricordi über Verkäufe. Das Buch hatte ursprünglich, wie uns der Buchführende zu Anfang mittheilt, 192 Blätter.

Wir sehen, es kommt diesem Manne nur auf eine Aufzeichnung der einzelnen Bestandtheile seines Vermögens an, es liegt ihm fern, durch die Buchführung eine zusammenfassende Berechnung seines Vermögens, der verfügbaren Ueberschüsse, der Wandlungen im Werte des Gesammtbestandes zu erzielen. Nicht ein Handlungsbuch, sondern ein Urbar sehen wir in den grössten Theilen des Lanfreduccischen rothen Buches vor uns.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Privatarchiv der Salviati in Pisa weiteres Material enthält, dasselbe ist aber

unzugänglich und soll durch die Ueberschwemmung des Jahres 1879 sehr gelitten haben.

Florenz. Wie das Buch des Pisaners Lanfreducci als Buch eines grundbesitzenden Rentners, der nebenbei etwas Handel treibt, ein interessantes Gegenstück bildet zu den von mir in Schmollers Jahrbüchern besprochenen Büchern der venetianischen Kaufleute, so bieten die im Florentiner Staatsarchiv (CXXXIII Famiglia dei Medici, mercatura dal 1395 al 1425) aufbewahrten Fragmente des Hauptbuches von Averardo de Medici e compagni eine wichtige Ergänzung als Aufzeichnungen eines Bankiers.

Der Buchführende, Averardo de Medici (f. 18), war ein Sohn des Francesco und seiner Frau Francescha, ein Enkel des Averardo Bicci de Medici, er war somit ein Vetter der berühmten Cosimo und Lorenzo, der Söhne des Giovanni di Bicci de Medici. Mit der Firma seines Onkels Giovanni de Medici e compagni in Rom stand der in Florenz etablierte Averardo in regster Geschäftsverbindung, etwa ein Viertel aller Aufzeichnungen sind ihr gewidmet. Die societas Averardi et sociorum bestand noch im Jahre 1433, als Averardo mit seinen Vettern Cosimo und Lorenzo verbannt wurde, vgl. A. Fabronius, Magni Cosmi Medicei vita II, S. 81 und 84.

Averardo betrieb lediglich Bankgeschäfte. Für Miethe seiner Bank zahlte er 35 Lire an Matteo di Miniato e compagni (f. 28, Pese di bancho). Von Grundbesitz Averardos erzählen uns unsere Aufzeichnungen nichts, wohl aber von Anlage in Prestanzoni (Staatsschulden), die 1395 einen Curs von 41% hatten (f. 18).

Die Blätter des Registro sind nur rechts paginiert, die Paginierung gilt aber auch für die gegenüberliegende Seite des vorhergehenden Blattes, auf dieser ist das 'darc' auf der paginierten rechten Seite das 'avere' der Conten verzeichnet. Doppelte Buchführung ist angewandt; so erscheint der Posten von 246 Lire der Habenseite des Contos 'Averardo de Francesco proprio' f. 18 auf der Sollseite f. 22 wieder und so fort. Als Sammelconto dient f. 90 'Averardo de Medici e compagni', dessen Sollposten mit der Formel 'per disavanzi deno dare', die Habenposten mit 'per avanzi deno avere' eingeführt werden. Wenn wir uns trotzdem aus dem vorliegenden Buche kein Bild des

Gesammtbestandes des Geschäftsvermögens und seiner Zunahme machen können, so liegt das nicht nur daran, dass nur f. 17 r. —111 l. erhalten sind, während das Buch mindestens 165 Blätter umfasste, sondern daran, dass in diesem offenbar auch den Angestellten des Geschäftes zugänglichen Buche die Saldierung der Conten nicht voll durchgeführt ist, vielmehr bei einer Reihe von Conten wie f. 18, f. 30, f. 66, f. 70, f. 87 erwähnt wird, das "manco" oder die "avanzi" des betreffenden Contos fänden in dem "libro segreto" ihre Erledigung. Ausserdem werden Posten aus einem "libro rosso C." übertragen, andere werden in das "libro nero G." überwiesen, das wahrscheinlich die säumigen Schuldner enthielt.

Die Rechnungen sind in lateinischen Ziffern gehalten, doch bedienten sich die Bankiers in den Abrechnungen, die sie sich sandten, wie eine solche einliegende Abrechnung beweist, der arabischen Ziffern. Ausserdem werden im Buche die arabischen Ziffern angewandt, wo auswärtige Valuta in florentinische umgerechnet werden musste, z. B. wurden die Beträge der Posten einer aus Genua eingelaufenen Rechnung rechts in lateinischen Ziffern herausgeschrieben, davor standen in arabischen Ziffern die betreffenden Summen in Florentiner Währung. Dasselbe System fanden wir in Venedig in den Büchern der Barbarigo angewandt. Umrechnung aller Posten in die gleiche Währung bezeichnet Paccioli als ein Haupterforderniss guter Buchführung.

Der Wert des uns erhaltenen Rechnungsbuches beruht darauf, dass es uns einen klaren Einblick in den Geschäftsgang des mittelalterlichen Bankiers gewährt.

Wir sehen, dass die Hauptaufgabe des Bankiers der Ausgleich von Zahlungsverbindlichkeiten zwischen verschiedenen Plätzen war, mochten diese Verbindlichkeiten aus dem Warenverkehre oder aus anderen Gründen (Reisen, Steuern) sich ergeben. Der grösste Theil unseres Buches wird durch Abrechnungen mit befreundeten Bankiers an anderen Plätzen ausgefüllt, Abrechnungen, die das Haus Averardo e compagni seinen Geschäftsfreunden sandte und die es von ihnen empfing; bei den ersteren, die in Florentiner Währung gehalten waren, findet sich links oben das Vermerk 'per loro', bei den anderen, die aus der fremden Währung, in der sie eingingen, in Florentiner

umgerechnet werden mussten 'per noi'. Eine solche Abrechnung, ein Brief über 'partite salde' von Francesco Benini und Nicolajo di Bonacorso aus Avignon an Averardo de Medici e compagni in Florenz liegt ein. Durch die Concentration des Zahlungsverkehrs bei den Bankiers, die wir ja auch bei den Büchern der Venetianer Kaufleute verfolgen konnten, und dadurch, dass ein grosser Theil der Zahlungsverbindlichkeiten zwischen verschiedenen Plätzen durch blosse Abrechnung erledigt werden konnte, ersparte man die Verwendung der Edelmetalle, insonderheit die nicht nur wegen der Schwierigkeiten des Transportes sondern auch wegen der überall herrschenden Ausfuhrverbote hohen Verschickungskosten.

Gross ist die Liste der Bankhäuser, mit denen Averardo de Medici e compagni in Verbindung standen. In Rom finden wir ausser Giovanni de Medici e compagni, mit denen die meisten Geschäfte geschlossen wurden, Ludovico Desimone e comp. f. 25 erwähnt. Aus Gaeta begegnen uns Filippo di Michele e compagni f. 20, 67, Aghostino Bartolini f. 47, 52, 101, Antonio di Jacopo e Dosso Spini e compagni f. 102, und Ricchardo d'Alberto f. 44 und 80; aus Perugia Paolo di Ser Amato e compagni cambiatori f. 21, 42, 72, 104 und Agnolo d'Antonio e Nicolo di Giovanni f. 33, aus Siena Mariano di Nicolo e Agnolino di Filipo f. 25, 38, 106, Nicolo di Boninsegna me f. 35 und Tomaso di Ceccho e compagni f. 56, 59, 74, 110, aus Lucca Giovanni di S. Nicolao Lanbardi f. 33, 83, 102 und Andrea del Porticho f. 56. In Bologna standen sie in Verbindung mit Filippo Ghindotti f. 31, 65, 107, in Venedig mit Antonio (e Bonacorso f. 110) Dietiseri e compagni f. 26, 46, 66, 73, 83, 101, 105, mit Alessandro Bouromei e Domenico d'Andrea f. 68 und mit Manni e Bonifazio Ghezaderi e compagni f. 94, in Mailand mit Gianino e Jacopo Micheli. Zahlreich sind die mit Pisanern und Genuesen getauschten Rechnungen. Von jenen finden wir die Alderotti f. 176, Francesco de Bonacorso e compagni f. 175, 51, 76, 88, 96, Lorenzo di Ciore (del Buono f. 68, 98) e Gentile di Baldassare e compagni f. 22, 43, 54, 77, 86, Giov. Grassolini e compagni f. 110, Lorenzo Ciampolini e compagni f. 87, 106, und Giovanni di Lorenzo Ciampolini e Cellino d'Orlando f. 36 erwähnt, von diesen Valoriano Lomellino f. 17b, 33, 101, Ruggieri (de Ricci

f. 34, 97), di Messer Giovanni e Mainardo Bonciani e compagni f. 19, 40, 44, 52, 79, die f. 61 als "a ghaeta" bezeichnet werden, und Giorgio de Marini f. 85. Weiter erstrecken sich die Beziehungen der Medici nach Barcelona, wo Antonio di Ghuccio e Falduccio de Lombardo e compagni f. 62, 84, 91 und Giovanni Jacopi f. 87, nach Montpellier, wo Deo Anbruosi e Giovanni Franceschi f. 41, 47, 94, nach Avignon, wo Francesco Benini und Nicolajo di Bonacorso f. 58, 70, 92, 109, nach Paris, wo Paolo Ramaglanti e Jacopo Ginochi e compagni f. 30 und Nicolo Ramaglanti e compagni f. 63, nach Brügge, wo Giovanni di Jacopo e Piero Beruzi comp. f. 31, 57, und nach London, wo Bernardo di Giorgio di Bardi f. 36 als ihre Correspondenten genannt werden.

Diese Leute standen natürlich auch untereinander in Abrechnungsverkehr, wie wir denn f. 84 im Haben der Barceloner Antonio di Ghuccio e comp. folgende Posten finden: "per rimesa per noi a Ruggieri de Ricci (Genua), per partida che venici da Vignone rimesa loro'.

Es ist interessant, die Daten über den Wechselcours zwischen verschiedenen Plätzen, die sich aus unserm Buche vom Jahre 1395 ergeben, mit da Uzzanos Angaben aus dem Jahre 1442, Pagnini IV, S. 135 f. zu vergleichen. Ueber den Genueser Cours meint da Uzzano, eigentlich müsse er 11,20/0 besser stehen als der Florentiner, stünde aber oft 30-40°/0 schlechter. Wenn wir f. 19 4845 Lire di Genova gleich 4125 Florentiner und 7434 Lire di Genova gleich 6339 Florentiner Lire gerechnet finden, so ergibt sich für 1395 ein Aufgeld von 17.5 beziehungsweise 17.3% zu Ungunsten der Genueser Münze. Die römische Münze soll nach da Uzzano 6-7% besser sein als die Florentiner, wenn wir f. 23 3749 römische Lire 3940 Florentinern gleichgestellt finden, so ergibt sich ein Aufgeld der Florentiner von nur 5·10° . Paris und Florenz sollen nach da Uzzano ungefähr gleichen Cours haben, wenn wir f. 30 7212 Pariser Lire 7380 Florentinern gleich gerechnet finden, so ergibt sich für 1395 ein Aufgeld zu Ungunsten von Florenz von 2.5%. Eine Rechnung, die den Medici von einem auswärtigen Platze aus gesandt wurde, konnte dort balancieren, während ein ungünstiger Wechselcours die Florentiner zwang, in ihre Bücher sich doch ein Manco einzutragen. So mussten 3969 Lire, mit denen das Conto der Avignoner Francesco Benini e Nicolaio de Bonacorso f. 70 balancierte, im Soll ihres Contos in 3895 Lire, im Haben in 3996 Florentiner Lire umgerechnet werden, was einen Verlust für Averardo de Medici e comp. von 101 Lire, etwa  $2\cdot5\,^{\circ}/_{\circ}$  ergab. Ebenso ergab eine Reehnung Giov. Jacopi's f. 87 einen Verlust von  $4\cdot7\,^{\circ}/_{\circ}$  weil 884 Barceloner Lire ihm in Florenz im Soll mit nur 1238, im Haben dagegen mit 1297 Florentiner Lire angerechnet wurden. Leider liegt uns das libro segreto, aus dem wir ersehen könnten, wodurch diese Verluste gedeckt wurden, nicht vor.

Neben dem Warenverkehr bildeten besonders die Reisen der Pilger nach Rom die Grundlage des Bankgeschäftes, und zahlreich sind die in unserm Buche erwähnten deutschen Priester, die der Florentiner Firma ihr Geld anvertrauen und dafür Wechselbriefe auf Giovanni de Medici e compagni mitnehmen. Bei der verderbten Schreibung dieser Namen wird sich die Identität dieser Leute schwerlich feststellen lassen, es ist auch gar nicht gesagt, dass sie alle aus Deutschland stammten, wie denn ein Arigho Peolla prete della Magna f. 65 auf der avere-Seite als prete degla Inlezia (sic!) bezeichnet wird.

Immerhin scheint ihre Anführung von Interesse: Churado Berinbergh della Magna, famiglo del gran mastro f. 21, Oprel di Riner della Magna und Arigho d'Arigho della Magna f. 22, Arigho Ech della Magna, f. 32, Lorenzo di Maghunzia della Magna, Nicolao de Ormansia della Magna f. 38, Federigho Bode, prete della Magna, Michele Frisach della Magna, Giorgio Frosanlich della Magna, Janes Sermess de Maghonzia f. 42, Churado Vinich della Magna, Giorgio, prete della Magna, f. 44, Simone di Verbuch della Magna, Giovanni di Jacopo Ghenghein, prete treverensis, f. 50, Nicholo Riemolo della Magna, Ormanno Steechen de Brausuch f. 54, Donna Ghindrant della Magna f. 65, Gualtieri d'Arzo d'Olanda, Giovanni di rusborgh f. 72, Nicholo Van de Nurinbergh, Stefano Ghlans de Nurinbergh, f. 74. Nicholo Alamannus, Sinaldus Seniz della Magna, f. 85, Giovanni Bengent della Magna, Arigho Turiloch della Magna, f. 93, Churado Rais della Magna f. 98, Tomaso Pisoneldo della Magna f. 102, Nicholo Bont della Magna, Andrea Luteroche della Magna, f. 104, Giovanni Hochuelin de Argentina, famiglo di Messer Maffinolo da Lampognano, f. 107.

Indessen beschränkte sich die Firma nicht darauf, nur die Geschäfte anderer abzuwickeln, sondern trat auch selbständig auf. Auffallend gering ist die Zahl der gewährten Darlehen. Am 29. Juli leistet die Firma für die Gemeinde Montechatino die zweite Zahlung an die Gemeinde von Florenz im Betrage von 230 fl. Als Bürge dieses der Gemeinde auf 6 Monate gewährten Vorschusses tritt Ser Naddo de Montechatino auf. Aber erst am 2. März werden 184 fl. gezahlt, während der Rest mit 46 fl. in das libro nero übertragen werden musste (f. 72). Unter Bürgschaft von Nerone e Rinardo degli Alberti werden ferner an den Zimmermann (legnaiuolo) Matteo de Tommaso, an Lando de Luti, lavoratore di barone a Solimano, und an Andrea d'Antonio kleinere Darlehen von 50—25 Lire gewährt, die im März 1396 aber auch unerledigt ins libro nero übertragen werden mussten.

Dagegen betheiligte sich die Firma lebhaft an der Seeversicherung (vgl. f. 49 und 81 ,Averardo de Medici e comp. per ragione di sichurta'), die sie durch ihre Correspondenten in Genua und Pisa vermitteln liess, vgl. f. 81: ,Ruggieri di Ricci e comp. di Genova fecero sigurta per noi, Francesco Bonacorsi in Pisa assicura per noi da Barcelona a Pisa'.

Die Versicherung von Porto Pisano nach Barcelona betrug 4%. Sie wird dreimal, die von "Catalonien" im Allgemeinen nach Pisa viermal erwähnt, daneben ist zweimal von Wolltransporten von Tortosa nach Porto Pisano die Rede. Ausserdem wird erwähnt die Fahrt von Majorca nach Porto Pisano und Pisa, von Porto Pisano nach Aigues mortes, von Pisa nach Genua, von Ancona nach Porto Pisano, von Pisa nach Rom und Ostia, letztere Fahrt dreimal auf den syrischen Galeeren der Genuesen.

Weit höher stellten sich die Kosten der atlantischen Fahrt. Wolle und flandrisches Tuch kostete nach Porto Pisano  $11^{0}{}'_{0}$  Versicherung; weiter ist die Rede von Versicherungen von Gent nach Genua und von Genua nach Cadiz. Auf der Fahrt von Pera nach Genua betrug die Prämie hingegen nur  $4^{0}{}'_{0}$ . Interessant ist eine in Genua auf Rechnung der Medici abgeschlossene Versicherung auf Waren der zwei Beirnter Galeeren, "che si charechasse a Baruti o Famagusta insino a Genova per ritorno" zu  $5^{0}{}'_{0}$ .

Ganz eigenartige Geschäfte lernen wir f. 78, 90 und 107 unseres Handlungsbuches kennen. Sie werden in Tüchern (fazoletti), und zwar in Quantitäten von 20 oder 40 U Tücher abgeschlossen, kleiden sich in die Form des Kaufes (comperamo da loro) und Verkaufes (vendemo), werden aber auch als Tausch bezeichnet (f. 107 cambiamo con loro fazoletti) und gehen theils auf fremde Rechnung, f. 78 auf Rechnung Lorenzo di Ciore's und der römischen Medici, f. 90 auf Rechnung Andrea Franceschis, wobei dem Florentiner Bankhause nur eine Maklergebühr, sensaria, zufällt, theils auf eigene Rechnung wie das f. 107 mit Antonio de Medici e compagni abgeschlossene Geschäft. Die Abwicklung erfolgt in der Regel nach einem Monat, doch finden sich auch Verlängerungen (rafferme) auf einen Zweimonatstermin. Dieser liegt aber nicht am Ende des Monats, sondern z. B. bei einem am 18. August 1395 abgeschlossenen Geschäft am 18. September oder bei einem am 13. November abgeschlossenen am 13. December u. s. w.

Ich dachte zunächst, wir hätten es hier mit Speculationsgeschäften zu thun, wie solche in Barchent Nübling aus dem Ulm des 15. Jahrhunderts mitgetheilt hat. Ueber Speculation in Antheilen der Staatschuld konnte ich selbst einiges Material aus dieser Zeit beibringen. Indessen ist zu beachten, dass die bei dem späteren Termin gezahlte Summe stets grösser ist als die frühere, z. B. galt das Pfund fazoletti 18. August 15 L. 8 s., am 18. September 15 L. 11 s. 2/3 den. Bei dem Posten ,Marco di Tomaso e Ridolfo di Ser Benedetto e comp. f. 78 finden wir allerdings am 20. October den niedrigeren Preis von 15 L. 2 s. 31/2 d. per Pfund noticrt, aber wir erfahren, dass der Verlängerung des Vertrages (18. September) der Preis von 14 L. 18 s. 9 den. zugrunde lag. Ausserdem fällt auf, dass die Kaufsumme dem Verkäufer nicht ins Haben, sondern ins Soll geschrieben wird. Dies bringt mich auf die Vermuthung, dass wir es hier mit Lombarddarlehen zu thun haben. Die Firma Averardo e comp. überweist aus ihrem eigenen Guthaben oder im Auftrage eines Geschäftsfreundes aus dessen Conto dem Darlehensempfänger, einem Geschäftsmanne, eine Summe und nimmt dafür dessen Waren als Pfand, kauft sie pro forma, um sie ihm bei Ablauf des Termins wieder zu verkaufen. Der Verkaufspreis stellt sich um den Gewinn des Darleihenden höher, und diesen Lombardzins verschleiert die Form des Kaufes und Verkaufes.

Des weiteren sind Fragmente mediceischer Handlungsbücher erhalten aus den Jahren 1412, 1424-1426, 1432, 1444, 1455, 1459 Libro di Piero e Giovanni di Chosimo de Medici' etc. Da mir nur beschränkte Zeit zur Verfügung stand, konnte ich auf der jetzt unternommenen Reise nur feststellen, ob und wo sich weitere Forschung in Handlungsbüchern lohne. Vermuthung, dass diese Forschung vor allem in Florenz einzusetzen habe, hat sich vollauf bestätigt. Die Bücher der Medici, wenn auch nur in Fragmenten erhalten, sind besonders wertvoll, weil neben ihnen die Geschäftscontracte und einige Correspondenz erhalten sind. Hier weiter zu arbeiten wird meine nächste Aufgabe sein. Das frühere Material ist von Davidsohn bereits einer Durchsicht unterzogen, doch werde ich nicht verfehlen, bei meinem nächsten Aufenthalt in Florenz die Florentiner und Sieneser Handlungsbücher des 14. Jahrhunderts vorzunehmen. Die Vorstände der Archive sind mir mit der gewohnten Liebenswürdigkeit entgegengekommen. Ausserdem bin ich den Herren Doctoren Davidsohn und Warburg sehr verpflichtet. Ihre sachkundige Unterstützung ermuthigt mich zu weiteren Studien im Florentiner Archive.

Endlich erstattet das w. M. Herr Hofrath Gomperz namens der Commission für den "Thesaurus linguae latinae" den folgenden Bericht:

Die Herstellung des Thesaurus linguae latinae ist im abgelaufenen Berichtsjahre rüstig vorwärts geschritten. Die Jahresconferenz der inter-akademischen Commission hat am 17. und 18. October zu München unter dem Vorsitz des Vicepräsidenten unserer Akademie und unter Theilnahme der Herren Bücheler, Brugmann. Diels, Leo und Wölfflin stattgefunden. Aus dem von dieser Commission versandten Bericht seien hier die wichtigsten Thatsachen hervorgehoben.

Es wurden im Berichtsjahre 65 Bogen des Werkes fertiggestellt. Es lässt sich nunmehr übersehen, dass der Umfang des ganzen Werkes im wesentlichen der Ankündigung entsprechen, der Zeit- und damit der Kosten-Voranschlag hin-

gegen eine nicht ganz unerhebliche Uebersehreitung erfahren wird. Würtemberg, Elsass-Lothringen und Hamburg haben je M. 1000.—, Baden M. 600.— zu den Kosten des Unternehmens beigesteuert.

Als sehr erfreulich kann die Thatsache bezeichnet werden, dass die Zahl der Abonnenten über 1500 gestiegen ist, wodurch eine vertragsmässige Steigerung des von der Verlagshandlung zu zahlenden Honorars bedingt ist. Gern wird die hohe Classe von dem Umstand Kenntnis nehmen, dass das zunächst für den Gebrauch des Bureaus bestimmte und fast vollendete Verzeichnis der sämmtlichen Autoren und Texte in chronologischer Ordnung auch im Buchhandel bei B. G. Teubner erscheinen wird — ein erster Nebenertrag des grossen Unternehmens, dem seinerzeit ein auf den vollendeten Thesaurus begründetes Handwörterbuch nachfolgen soll.

Jahrg. 1902.

Nr. XXVI.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 10. December.

Der Secretär verliest eine Zuschrift des hohen Curatoriums der kais. Akademie der Wissenschaften, worin bekanntgegeben wird, dass Seine kaiserliche und königliche Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog-Curator zu der Verlegung der nächsten feierlichen Sitzung auf den 28. Mai 1903, und zwar um 4 Uhr Nachmittags, seine Genehmigung ertheile.

Der Secretär theilt weiters den Wortlaut eines Telegrammes der Royal Society in London mit, wonach dieselbe als Termin für die nächste Zusammenkunft des Ausschusses der internationalen Association Pfingsten 1903 zum Vorschlage bringt.

Zur Kenntnis.

Der Secretär verliest eine Zuschrift der k. k. n.ö. Statthalterei betreffend die Modalitäten der Antragstellung zu der im December 1903 erfolgenden Verleihung des Friedenspreises der Nobel-Stiftung.

Laut einer im Wege des k. und k. Ministeriums des Aeussern an das k. k. Ministerium des Innern gelangten Publication des Comité Nobel des norwegischen Parlamentes sind Anträge, betreffend die im December 1903 erfolgende Verleihung des Friedenspreises der Nobel-Stiftung, bis 1. Februar 1903 dem genannten Comité zu erstatten.

Berufen zur Antragstellung sind die Mitglieder dieses Comités, ferner die Mitglieder der legislativen Körperschaften und der Regierungen der verschiedenen Staaten, die Mitglieder des interparlamentarischen Conseils; die Mitglieder der Commission des ständigen internationalen Friedensbureaus; die ordentlichen und ausserordentlichen Mitglieder des Institutes für internationales Recht; die Universitätsprofessoren der Rechtsund Staatswissenschaften, der Geschichte und der Philosophie; endlich Personen, welche den Friedenspreis der Nobel-Stiftung erhalten haben.

Der Preis kann auch einem Institute oder einer Gesellschaft zuerkannt werden.

Jeder Antrag ist zu begründen und mit den Schriften und sonstigen Documenten, auf welche er sich stützt, zu belegen.

Schriften, welche zum Concurse zugelassen werden sollen, müssen bereits im Wege des Druckes veröffentlicht worden sein.

Die Anträge sind an das Comité Nobel des norwegischen Parlamentes in Christiania, Victoriaterrasse 4 III zu adressieren.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt den im Auftrage Sr. Excellenz des Statthalters von Böhmen übersandten X. Band der "Studienstiftungen im Königreiche Böhmen" vor (1880—1884), Prag 1902.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen, das Werk wird der akademischen Bibliothek einverleibt werden.

Der Secretär legt weiters folgende Druckwerke vor:

- 1. ,Ost-Asien. Monatsschrift für Handel, Industrie, Politik, Wissenschaft, Kunst' etc. V. Jahrgang, Nr. 57;
- 2. La femme et la liberté. Le féminisme. La grandeur de son but. II: L'éducation humaine par Lydie Martial. Paris 1902'; und
- 3. "Sbornik na blgarskytie juridičecki običai čast I. (Mittheilungen der bulgarischen juridischen Gesellschaft, Theil I), von Stefan S. Bobtcheff. Sofia 1902".

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen.

Endlich überreicht das w. M. Herr Hofrath Th. Gomperz eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: "Zur Chronologie des Stoikers Zenon", über die er Folgendes bemerkt:

Die Lebensdauer Zenons, des Stifters der stoischen Schule, war schon im Alterthum ein Gegenstand literarischer Controversen. Das Todesjahr des berühmten Mannes stand fest, aber über sein Geburtsjahr gab es keine directen und gesicherten Angaben. Die gangbarste Version war diejenige, die ihn das Alter von 98 Jahren erreichen liess; sein Jünger Persaeos dagegen berechnete sein Leben angeblich auf 72 Jahre. Da nun in einer nicht nur geschichtlich hellen, sondern literarisch überaus rührigen Periode, in der datierte Briefe, vielfache Anspielungen, sicher bezeugte persönliche Verhältnisse der Chronologie ein überreiches Material darboten, zwei fast um ein Menschenalter von einander abweichende Angaben über das Leben eines hochberühmten Mannes schwerlich aufkommen oder neben einander bestehen konnten, so hat Henry Fynes Clinton unseres Erachtens mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Irrthum der Ueberlieferung Aus dem Zahlzeichen für 90 (Koppa) konnte gar vermuthet. leicht, durch blosse Verstümmelung, dasjenige für 70 (Omikron) werden. Zu diesen zwei Angaben, wonach Zenon 98 oder 92 Jahre alt geworden ist, tritt noch eine dritte, die ihn das Alter von vollen 100 Jahren erreichen lässt. Der Gewährsmann dieses letzten und höchsten Ansatzes ist ein gelehrter Chronologe, der durch den Mund Philodems aus einer herculanensischen Rolle zu uns spricht. Die hier in Frage kommende Columne der Schrift περί τῶν ζιλοσόζων ist im Jahre 1844 im 8. Bande der Herculanensia Volumina, collectio prior, ans Licht getreten. Diesen Text hat der Verfasser der vorliegenden Abhandlung auf Grund der ungleich genaueren Oxforder Abschrift, seiner eigenen Prüfung des Originals und ergänzender Mittheilungen anderer herzustellen und zu verwerten sich bemüht. Er gelangt zu dem Ergebnis, dass das von jenem antiken Forscher, der wahrscheinlich kein geringerer als Apollodor, der erste Chronologe des Alterthums, ist, eingeschlagene Verfahren, die Ausbentung einer autobiographischen, in einem sicher datierten Briefe enthaltenen Angabe ein streng methodisches, das Resultat mithin ein unseres Vertrauens nicht unwürdiges ist. Lässt sich auch die Möglichkeit, dass der Chronologe durch ein apokryphes Document getäuscht worden sei, nicht unbedingt widerlegen: irgend wahrscheinlich darf solch eine Annahme keineswegs heissen. Ungelöst bleibt allerdings die Frage, wie der um zwei Jahre niedrigere

Ansatz entstanden ist und in das Handbuch des Laërtius Diogenes sowohl als in Lucians Μακρόβιοι Eingang finden konnte. Die Differenz hingegen zwischen den durch Philodem, beziehungsweise Apollodor, und durch Persaeos vertretenen Daten scheint eine annehmbare, wir dürfen vielleicht sagen eine einleuchtende Erklärung zu gestatten. Eben dieselbe Differenz - von 8 Jahren - kehrt nämlich in den Angaben über das Lebensalter wieder. welches Zenon erreicht hatte, als er von Cypern nach Athen gelangt und dort in Philosophenschulen eingetreten ist. geschah nach Persaeos, als er 22, nach einer anderen. von Laërtius Diogenes verzeichneten Angabe, als er 30 Jahre alt war. Nach der letzteren Version war er als Purpurhändler nach Athen gekommen und dort durch ein zufälliges Erlebnis für die Philosophie gewonnen worden. So erklärt sich die Differenz der zwei Zeitangaben, wenn wir annehmen, dass das Datum der Immatriculierung zu Athen urkundlich feststand - auf solche Matrikeln lassen uns die gleichfalls in herculanensischen Rollen verzeichneten umfangreichen Schülerlisten schliessen dass man von da aus auf das Geburtsdatum zurückschloss und dass das unphilosophische Vorleben des Schulgründers im Kreise seiner Jünger halb vergessen und halb tendenziös verschwiegen worden ist. So gelangte man dazu, ihm eine geringere als die beim Studienbeginn wirklich erreichte Lebensstufe und somit auch ein um denselben Zeitbetrag verkürztes Lebensalter zuzusprechen. Den Anstoss zu dieser Mittheilung hat übrigens die unzulängliche Behandlung jener Columne in der jüngst erschienenen verdienstlichen Sammlung der Bruchstücke Apollodors gegeben.

Wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Jahrg. 1902.

Nr. XXVII.

Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 17. December.

Der Secretär verliest ein Dankschreiben des Herrn Dr. August von Jaksch, Landesarchivars in Klagenfurt, für eine ihm zur Herausgabe des III. Bandes der "Monumenta historica ducatus Carinthiae" bewilligte Subvention.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt eine vom c. M. Herrn Professor Dr. J. de Goeje in Leiden als Präsidenten der von der internationalen Association für den Antrag der Akademien von Wien, Leipzig und München auf Herausgabe einer Realencyklopädie des Islâm eingesetzten Commission übersandte "Geschäftsordnung der Commission zur Ueberwachung der Encyklopädie des Islâm" vor.

Zur Kenntnis.

Der Secretär verliest ferner eine Zuschrift der königl. preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin betreffs des Planes der Herausgabe eines Katalogs der Handschriften der antiken Aerzte durch die internationale Association.

Zur Kenntnis.

Der Secretär legt das vom c. M. Herrn Professor Dr. Friedrich Jodl in Wien als Autor übersandte "Lehrbuch der Psychologie, 2. Auflage, Band I und II. Stuttgart und Berlin 1903" vor.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt werden.

Weiters überreicht derselbe das gleichfalls vom Autor übersandte Werk: 'Alte Metalltrommeln aus Südost-Asien. Mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen herausgegeben von Franz Heger, k. und k. Regierungsrath, Leiter der anthropologisch-ethnographischen Abtheilung am k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien, I. Textband, II. Tafelband. Leipzig 1902.'

Es wird auch hiefür der Dank der Classe ausgesprochen und das Werk der akademischen Bibliothek einverleibt werden.

Der Secretär legt endlich eine mit der Bitte um Aufnahme in das "Archiv für österreichische Geschichte" übersandte Abhandlung vor, welche betitelt ist: "War unsere Dynastie in den Octobertagen 1848 gefährdet? — Ein Beitrag zur Geschichte der Wiener Revolution" von Sebastian Bendzikiewics, Zeitungscorrespondenten in Krakau.

Wird zunächst an die historische Commission geleitet.

Schliesslich überreicht das w. M. Herr Hofrath Leo Reinisch das Manuscript für den III. Theil seiner "Somali-Sprache", enthaltend die Grammatik dieser Sprache, zur Aufnahme in die Publicationen der südarabischen Expedition der kais. Akademie der Wissenschaften.

-0-

Geht an die südarabische Commission.





AS 142 A499 Jg.39 Akademie der Wissenschaften, Vienna. Fhilosophisch-historische Klasse Anzeiger

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

